# Kgl. Bugenhagen-Gumnalium zu Treptow a. R.

## Bericht

über das Schuljahr 1888[9, erstattet von dem Direktor Professor Lic. Dr. Kolbe.

#### Inhalt:

- 1. Gruder Wernher. Gine littexarbiftorifde Untersuchung von Gberlehrer Dr. henry Doerks.
- 2. Ichulnachrichten. Pom Direktor.

Treptow a. 21. 1889.

Schnellpreffendrud von Fr. Lebfeldt.

1889, Prog. - Nr. 138.



# Bruder Wernher.

Sine litterar-historische Untersuchung.

### heimat. Stand. Einfluß Walthers von der Pogelweide. Wanderungen.

Nicht nur in unserer Zeit\*), sondern auch schon früher\*\*) ist von den im Anfange des dreizehnten Sahrhunderts lebenden Dichtern Bruder Wernher als einer der nicht am wenigsten bedeutenden angesehen worden. Da uns bedauerlicherweise kein urkundliches Material Ausschluß über das Leben desselben giebt, so sieht sich die Forschung darauf angewiesen, aus den in seinen Dichtungen vorkommenden Beziehungen zu Personen und Ereignissen, und aus den wenigen Berichten des Dichters über sich selbst eine Lebensbeschreisbung desselben zusammenzustellen.

Als Seimat unseres Tichters ift mit der größten Wahrscheinlichkeit Österreich\*\*\*) anzusehen. Nach Österreich weist der früheste chronologisch bestimmbare Spruch hin, wie auch der letzte. Torthin-) führen ihn seine Wege immer wieder zurück, wie weit auch seine Wanderungen sich erstreckt haben mögen.

Da der früheste bestimmbare Spruch in das Jahr 1217 (siehe unten) fällt, der letzte aber dem Jahre 1266 angehört, so kann man füglich annehmen, unser Dichter sei in den letzten Jahren des zwölften Jahrhunderts geboren. Er ist also ein Zeitgenosse Reimars von Zweter, und wenn sich sein dichterisches Schaffen auf nahezu 50 Jahre erstreckt, so hat er ein hohes Lebensalter erreicht. Bruder Wernher hat sich sofort der politischen Spruchdichtung zugewandt; von Minneliedern sinden wir bei ihm keine Spur. Ihm wie seinem Zeitgenossen Reimar diente als Vorbild hierin Walther von der Vogelweide ih, welcher schon seit 1197 als politischer Spruchdichter thätig war, ohne jedoch der Schöpfer dieser Dichtungsart zu sein.

<sup>\*)</sup> Wilmanns, Walther v. d. B. p. 24. Roberstein: Deutsche Nationallitteratur. I, 235.

<sup>\*\*)</sup> Rubin: v. d. Hagen: Minnefinger IV, 871. Meyer: Reimar v. Zweter u. Bruder. Wernher: p. 102 ff. Leupold Hornburgs von Rotenburg (um 1344). Lobgedicht auf die zwölf alten Singer. Würzb. Hohjchr. Bl. 191, (beszeichnend: auch Brud' Wernh' der werlde vil getruwes riet. v. d. Hog. IV, 881 ff. Valtenn Voigt, Bürger zu Magsbeburg; 71 Jahr, 1558. v. d. H. V. 892.

<sup>\*\*\*)</sup> Meger: Unters uchungen über das Leben Keimars von Zweter und Bruder Wernhers. v. d. Hagen: Mfg. IV, 514 ff.

<sup>+)</sup> v. b. Hagen Mig. I, 7. (II) V, 2. 4. (II) VI, 2. 5. (II) I, 12. 13. (III)

<sup>++)</sup> Walther v. b. Bogelweibe, cb. Madernagel u. Rieger, p. 8. Walther, eb. Wilmanns, p. 9.

So ist es nicht zu verwundern, daß beide Dichter an verschiedenen Stellen nicht nur denselben Gebanken, sondern fast den gleichen Wortlaut haben. Unserem Dichter hat dann, bewußt oder unbewußt, Walther vorgeschwebt.

Man vergleiche Walther (Wackernagel u. Rieger, p. 181, 9—10; Wilmanns, 77, 57—58)

rehte als dir ist umbe mich."

und unferen Dichter (v. b. Sagen, VI, 1.)

"mir ist ümbe dich,

(des sezze ich mine warheit dir ze pfande)

rehte alse dir ist ümbe mich";

der Dichter legt diese Worte dem Kaiser Otto, wahrscheinlich Otto IV., in den Mund, doch ist kaum anzunehmen, daß er den Ausspruch von Otto IV. selbst (1213) gehört habe, wie v. d. Hagen IV, 516 als
möglich hinstellt: denn weder ist Otto IV. in den Jahren 1214—18 im südlichen Deutschland gewesen, noch
sind wir berechtigt anzunehmen, unser Dichter habe sich zu jener Zeit in nördlichen Gebieten ausgehalten.

Db das Lob Walthers, das er dem Herzoge Leopold von Österreich spendet, unsern Dichter versanlaßt habe ein gleiches zu thun (v. d. Hagen, V, 4, II), wie Meyer nach Lachmann p. 78 urteilt, scheint schwer zu erweisen, besonders nach den Aussührungen von Wilmanns p. 17 und p. 286 ff.

Das Scheiben aus der Welt befingt Wernher in ganz ähnlicher Weise wie Walther (W. u. R. p. 185, 5; Wilm. 87, 27)

wir scheiden alle blôz von dir.

Wernher (v. d. Hagen, V, 1, II)

Ze dir ich nakket wart geborn, unt scheide ouch (wider) bloz von dir.

Beibe Dichter halten treuen Freund und verläßliches Schwert gleich wert. (W. u. R. p. 46, 17; Wilm. 84, 110).

gewissen vriunt, versuohtiu swert sol man ze nôt ersehen.

Wernher, v. b. S. II, 12, (III)

getriuwer vriunt, versuchtes swert, die zwene sint in noeten guot.

Beibe Dichter haben ben gleichen Ausruf: so we dir, Welt.

Bu den von Meyer genannten Stellen, Walther (W. u. R. p. 74, 4; Wilm. XXX, 4) und Wernher (v. d. H. IV, 4 (II)) find noch hinzuzufügen W. u. R. p. 17, 24; Wilm. 51, 166 und v. d. H. V, 1 (II).

Dieselbe Ansicht haben auch beide Dichter über Mannweib und Weibmann: Walth. (v. d. H. IXVIII, 10) und Brd. Wernher II, 2 (II) und III, 6 (III).

Schon Hagen und Meyer\*) halten Bruder Wernher trot des Beiwortes für einen Laien.\*\*) Ob er den Titel "Bruder" als Wallfahrer oder, wie Meyer meint, als Laienbruder (frater conversus) eines Klosters erhalten habe, wird schwer zu entscheiden sein. Für ersteres spricht das Bild in der früheren Pariser Handschrift, in welchem er als Pilger mit einem Reisebündel und Stab dargestellt wird, wie ein Gast, welcher dem vor ihm sitzenden Paare von seinen Fahrten erzählt. Für seinen Laienstand spricht ferner der

<sup>\*)</sup> v. d. Sagen, IV, 514 ff. Mener, 78 ff.

<sup>\*\*)</sup> v. b. S. III, 1 (ii) wir leijen han die wisel vlorn.

Umstand, daß er, wie Walther und Reimar, an den Höfen und Burgen als sahrender Sänger umhergezogen ist, was bei einem Mönche wohl anstößig gewesen wäre. Auch daß er von edler Geburt\*) gewesen ist, läßt sich mit einiger Wahrscheinlichkeit annehmen. Die Zeit, in der die Dichtung fast ausschließlich von Edlen betrieben wurde, und seine dem Walther und Reimar nahestehende Auffassungsweise empsehlen diese Ansicht, ferner das Wappen, welches sich in der früheren Pariser Sandschrift neben Wernhers Bild besindet.

Neben den Herzögen seines Heimatlandes besingt unser Dichter noch andere Herren, die er seines Lobes würdig erachtet. Der in V, 2 (II) gepriesene Herr von Orte ist vermutlich der auch von Ulrich von Lichtenstein bei dem Turnier zu Friesach (1225—26) erwähnte "milde" Herr von Ort. Sin Hertnid von Ort wird in den Registern zur Geschichte der Herzöge Leopold und Friedrich von Österreich von 1219—1245 genannt.\*\*) Wenn nach Meiller und v. d. Hagen, IV, 330, 394, 519 der Tod Herreich in das Jahr 1245 oder 46 gesetzt wird, so ist der Spruch seinem Inhalt nach wohl in den Ansang der vierziger oder das Ende der dreißiger Jahre zu versetzen. Der Dichter freut sich, wenn er von einem aus Steiermark Kommenden hört, daß der Herr von Orte noch froh und gesund lebt, was voraussetz, daß er ihn Lange nicht gesehen haben muß. Er schließt mit den schmeichelhaften Worten:

der vinde ich leider vünve niht von Ungarlant ze berge unz an den Rin. Noch größeres Lob erteilt er dem Grafen Wilhelm von Hunesburk oder Heunburg (v. d. H.); er nennt ihn der Ehre Kind, der Begehrenden Oftertag, milder als Saladin. Wilhelm von Heunburg erscheint von 1192—1243 in Österreichischen Urkunden\*\*\*); er wird auch von Ulrich von Lichtenstein erwähnt, welcher ihn den "milte man" oder den "grave wert" nennt.

Unter dem erasen von Osterberk, welchen Bruder Wernher V, 2 (III) erwähnt, ist wohl einer der Grasen Heinrich oder Otto von Ortenberg anzunehmen, deren Ersterer in den Urkunden von 1192 bis 1240, letzterer in Urkunden von 1225—1241<sup>‡</sup>) vorkonunt.

Beide Sprüche sind mit einigem Grunde früher anzusetzen, als der auf Herrn von Orte, etwa in das Ende der dreißiger Jahre, indem man annimmt, der Dichter ift nach Steiermark, wo er früher gewesen, nicht mehr zurückgekehrt. Das würde auch dem Sinne des ersten Spruches entsprechen.

Bruder Wernher ist jedoch weit über die Grenzen seines Heimatlandes hinausgekommen; neben Österreich und Steiermark kennt er Schwaben, Franken, den Rhein, ja er hat sogar einen Kreuzzug mitsgemacht. Da hat er denn Bekanntschaften mancher Art gemacht. Er lobt einen Grafen Poppo++) von Hinnenberg (Hennenberg) in Ost-Franken, den Bruder Ottos von Botenlauben, gestorben 1245+++.)

Sehr fein ist die Wendung, in der unser Dichter in demselben Spruch das Lob des Kastellers andringt; die Grasen von Kastell, Erbschenken des Bistums Würzburg, wohnten zwischen den Bambergischen und Würzburgischen Territorien\*†.) In I, 14 (II) spricht er die Hoffnung aus, daß er die Schwaben, deren Wert er schon in der Fremde schätzen gesernt habe, auch bei seinem Besuche, den er ihrem Lande abstatten wolle, als gleich Tüchtige wiedersinden werde, wie ja auch das Wasser an der Quelle das beste sei.

<sup>\*)</sup> v. d. Hagen, Meyer: ibid.

<sup>\*\*)</sup> Meiller: 1219, 7. Oktober; 1222, 21. Januar; 1222. 9. Juni; 1222, —; 1224, 8. Februar; 1227, 17. Kebruar; 1241, 18. Februar; 1245, 11. April.

<sup>\*\*\*)</sup> Meiller: Ofterr. Reg. Berfonen-Berzeichnis. p. 314.

<sup>†)</sup> Meiller, p. 315. Hagen IV, 519. Mener, 83 f.

<sup>1+)</sup> v. d. Hagen, II, 21. (III)

<sup>+++1</sup> Leo: Geschichte des deutschen Boltes und Reiches. IV. p. 270 ff.

<sup>&</sup>quot;+) Leo: IV, p. 279. Nach v. d. Hagen IV, 520 ift Rupert III gemeint.

In den Rheingegenden hat der Dichter offenbar üble Ersahrungen gemacht, denn III, 5 (III) ergießt er sich in heftigem Tadel über die bortigen Sitten und Bewohner.

Auch durch Baiern wird der Dichter wohl auf seiner Reise gekommen sein, die er, wie man wohl annehmen mag, durch das südliche Deutschland gemacht. Auf eine Bekanntschaft mit Baiern läßt wenigstens das sonst halb dunkle Gedicht I, 10 (lll) schließen.

Sprüche VII; VIII, 1 (II) zeigen, daß Bruder Wernher auch das heilige Land besucht hat.

### Chronologische Bestimmung der Sprüche Bruder Wernhers.

Der früheste chronologisch bestimmbare Spruch V, 4 (ll) ist vom Jahre 1217. Mit Unrecht verlegt Meyer, der ihn für 1224 anset a. a. D. 86, die Aufforderung an Herzog Leopold von Österreich und die Zusammenkunst von San Germano in dasselbe Jahr 1224. Nur die Aufforderung geschieht 1224\*); dahingegen ist die Zusammenkunst zu San Germano, an der auch Herzog Leopold teilnahm und auf welcher Friedrich II. seines zu Ferentino geleisteten Sides entbunden wurde, im Juli 1225\*\*). "Um dieselbe Zeit aber," sagt Meyer, (also 1224 oder 1225?) "ging König Heinrich um des dänischen Waldemars willen nach Sachsen." Jener Reichstag zu Bardewick indessen, den Meyer meint, auf welchem die Bedingungen des am 4. Juli 1224 über die Freilassung des Königs Waldemar aus der Gesangenschaft des Grafen Heinrich von Schwerin geschlossenen Vertrages vollzogen werden sollten, fand fast ein Jahr früher, als der Tag zu Germano statt, im September 1224\*\*\*). Da Meyers historische Voraussehungen irrtümlich sind, so mußten es seine daraus geschlossenen Folgerungen gleichfalls sein. Als weiteren Grund, daß der Spruch 1224 gedichtet sei, giebt er an: Z. 4 sehe voraus, daß der Kreuzzug Herzog Leopolds der Vergangenheit angehörte, als Wernher den Spruch dichtete. Z. 4 sautet:

Daz er daher behalten hat, wie schone er daz nu zert!

Uns scheint der Spruch einer ganz anderen Erklärung fähig und bedürftig. Der Dichter preist den Herzog, daß er den Kreuzzug unternimmt+) (1217—19) und daß er Weib und Kind, Leib und Gut um Gottes willen dahingiebt. Z. 4. Wie herrlich verbraucht er nun das, was er bisher zurückbehalten, erspart hat. Dann vergleicht er ironisch damit die Heersacht König Friedrichs II. nach Sachsen und fragt, wer von den beiden Fürsten mehr Heil verdiene. (Friedrich II. hatte schon bei seiner Krönung das Kreuz genommen, verschob aber immer noch die Fahrt.) Indem dann der Dichter in dem Lobe des herzoglichen Unternehmens fortfährt, schließt er mit den Zeilen: Hätte ich das dem Herrn von Österreich zugetraut, d. h. hätte ich geahnt, daß er zu einem so löblichen Iwecke spare, so hätte ich mein Schelten unterlassen.

Der Spruch ist also augenscheinlich inmitten der Begebenheiten und zwar des Jahres 1217 versfaßt, er handelt des Bestimmtesten von der Kreuzsahrt des Herzogs, daß er schon unterwegs ist; das war 1224 oder 1225 nicht möglich, denn damals ging der Herzog zur beratenden Zusammenkunft nach San

<sup>\*)</sup> Schirrmacher II, 82. Böhmer: Regesta Fr. II, 5. März 1224.

<sup>\*\*)</sup> Böhmer: Regesta imperii, 1225, Schirrmacher II, 87. Wintelmann 1,191. 25. Juli, I, 250 f.

<sup>\*\*\*)</sup> Böhmer: Regesta Senr. (VII) 1224. Winkelmann I, 244.

<sup>+)</sup> Meiller, Regesta 1217-19. Wintelmann I, 110.

Germano. Ahnlich v. d. H. 11, 816; er weiß jedoch noch nichts von der im Gedichte erwähnten Sachsenfahrt König Friedrichs: "obgleich von einer damaligen Fahrt Friedrichs gegen Sachsen nichts erhellet!" Aber gerade 1217 unternahm Friedrich II. seine zweite Sachsenfahrt gegen Otto IV.\*) Auch aus diesen Gründen scheint dieser Spruch dem Jahre 1217 anzugehören und der früheste unter den uns erhaltenen des Bruder Wernher zu sein, um so mehr, als doch das seindliche Unternehmen gegen Sachsen dem seindlichen gegen Akkon entgegengestellt werden soll. Die Sachsenfahrt König Heinrichs vom Jahre 1224 hatte aber einen ganz friedlichen Zweck.

In jedem Falle — auch bei der Anficht Meyers — fonnen die beiden Schlußzeilen Bedenken erregen:

het' ich getriuwet solher dinge an den von Osterlant, dest war, im waer' min schelten heute und iemer unbekant.

Bon einem solchen Schelten ist sonst nichts bekannt, abgesehen davon, daß es in sehr jugendlichem Alter hätte geschehen müssen. Sollte Bruder Wernher in einem Spruche seinen Unwillen geäußert haben, so ist es nicht unwahrscheinlich, daß er diesen, nachdem er eines Besseren belehrt war, später vernichtet hat. Wir haben guten Grund anzunehmen, daß auch sonst nicht alles, was er gedichtet hat, auf die Nachwelt gekommen ist; spricht er doch selbst mehrsach in einer Weise, die eine solche Ansicht rechtsertigt; siehe auch Meyer, p. 105.

Es folgt Spruch II, 22 (III)

Jch gan dem edelen Künige wol, daz im sin dink ze Wunsch erge -

v. d. Hagen und Meyer\*\*) haben schon richtig als ben gemeinten König Friedrich II. bezeichnet. Unter Billigung besonders der Gründe Meyers ist der Spruch demnach spätestens in das Jahr 1220, jedens falls vor Friedrichs Kaiserkrönung zu setzen.

Am 22. November 1820 war Friedrich II. unter unbeschreiblichem Jubel des Bolkes, wie Honorius schrieb, in Rom zum Kaiser gekrönt worden und begab sich sogleich in seine italienischen Erblande, wo er die heilsamsten Resormen ins Leben rief.\*\*\*) Hierauf bezieht sich Wernhers Spruch I, 10 (II)); dieselbe Aufsorderung, die er an den König gerichtet hatte, läßt er an den Kaiser ergehen, sich der klagenden Armen anzunehmen; rühme man doch so sehr sein gerechtes Walten in Pülle (Apulien.) Nicht nur der historische Zusammenhang sührt uns auf die Zusammengehörigkeit dieses Spruches mit dem vorigen, sondern die ähnlichen Gedanken und Sprachwendungen beweisen auch, daß dem Dichter bei Absassung des späteren der frühere Spruch noch wohl in der Erinnerung war. Der König, so mahnte er in dem ersten, möge auch den Armen gerecht werden, damit des Glückes Rad, auf dem er jetzt sitze, nicht wanke; in dem zweiten spricht er die Besürchtung aus, des Glückes Rad möge still stehen, weil er der Armen Schrei über Ungerrechtigkeit nicht höre. Der Spruch würde hiern ach 1221 gedichtet sein, do oder im Ansange des dritten Sahrzehntes.

Doch der Friede zwischen Kaiser und Papst dauerte nicht allzulange. Zuerst hielten die sizili= schen Zustände den Kaiser von der Unternehmung eines Kreuzzuges ab. Im Juli 1225 versprach er dann

\*\*) v. d. Hag. IV, 516. Meyer, 84 ff.

<sup>\*)</sup> Böhmer: Regesta Fr. 11, 1217. Wintelmann: 1, 90 ff.

<sup>\*\*\*)</sup> Schirrmacher: II, 26 ff. Winkelmann: I, 154 ff. 162 ff. 18.
†) Dagegen Meyer, a. a. D. p. 91. Aber der angezogene Schirrmacher geht in jenem Kapitel mehrfach (p. 245, 255) auf die Bestimmungen von 1220 zurück.

zu San Germano,\*) er wolle perfonlich im August 1227 ins heilige Land gieben. Ingwischen aber ent= fvannen fich in ber Lombarbei neue Wirren; ber Abermut ber Combarbifchen Stadte wurde von Rom aus geduldet, weil er ber kaiferlichen Machtentwickelung entgegentrat, tropbem es bekannt war, daß sich unter bem Deckmantel ber republikanischen Städteverfassungen die mannigfaltigften Rebereien ausgebildet hatten. Da ftarb im Marg 1227 der milbe Papft Honorius, und ihm folgte noch in bemfelben Monat der die Bahnen Innocens Ill. ftreng verfolgende Gregor IX., welcher, ohne gegen die lombarbischen Städte vorzugeben, \*\*) auf schleuniger Eröffnung des von Friedrich II. versprochenen Kreuzzuges bestand.

Auf bieses Doppelspiel bes Papstes beutet Spruch I, 2 (II), welcher nach bem März 1227 ge= bichtet fein muß, ba Papft Gregor angeredet wird, und vor Oktober oder November. Denn am 29. Sep= tember wurde Friedrich II. in den Bann\*\*\*) gethan, ein Greignis, welches unfer Dichter ficher nicht uner= mabnt gelaffen hatte; nach der letten Beile hat er übrigens an den Kreuzzug von 1228 noch nicht gedacht.

Auf ben Kreuzzug Friedrichs II., 1228—29, beziehen fich 4 Sprüche Bruder Wernhers: VII, VIII. 1, 2 (II) und II, 26 (III). Sprüche VIII, 1, 2 (II) find noch vor der Fahrt, also 1227 oder 1228. gebichtet worden: der Dichter fordert darin zum Kreuzzuge auf. +)

Spruch VII (II) ift ben Worten nach auf ber Fahrt felbst gebichtet worben :

Sweune ich von Akers kum gewant -

ob aber 1228 oder 1229 ist schwer zu entscheiden, da der Raifer sowohl in Affon landete, als auch von Affon in See ging. ++)

Auf die schnelle und unerwartete Rücklehr des Kaisers 1229 beutet die Fabel von der Schildfrote und dem Affen II, 26 (III) vielleicht noch in bemfelben Sahre gedichtet :

> der Keiser der ist komen uz unde ist gesprungen an den stat; ir mere gernden schorpelin, er tuot iuch darümbe an saelden mat.

Der Papft Gregor benutte bes Raifers Abmefenheit, um fich bes Königreiches Sigilien gu bemach= tigen. Bu biefem Zwede hatte er fich mit ben Rektoren ber Lombarbei und A330 v. Gite verbundet. Golbner aus aller Berren Länder waren geworben worden, und siegreich brangen die papstlichen Truppen vor, als ber Raifer nach feiner unvermuteten Landung, ben 10. Juni 1229, die Schlüffelfoldaten zu Baaren trieb. + 1+1

Am 16. September 1231 wurde Bergog Ludwig von Baiern auf ber Rehlheimer Brude ermor= bet.\*+) Unmittelbar unter bem Eindruck ber That dichtete Wernher ben tiefempfundenen Spruch V, 4 (III) Junk unde alt, rich unde arm, helfet mir klagen

des vürsten tôt ûz Beierlant\*\*+).

Dem zeitgenöffischen Dichter mochte ber verstorbene Fürst wohl bas ihm fo reich gespendete Lob 311 verdienen scheinen. \*+\*)

Bielleicht schon Ende der zwanziger Jahre ist Spruch I, 8 (III) gedichtet worden, welcher gegen

<sup>\*)</sup> Winkelmann I, 191.

<sup>\*\*)</sup> Meyer, 16 ff.

<sup>\*\*\*)</sup> Böhmer: Reg. Greg. IX. 1227.

<sup>+)</sup> Meyer, p. 88.

<sup>††)</sup> Schirrmacher, II, p. 175 und 209. Winkelmann I, 295 und 311. †††) Schirrmacher II,210 ff. Winkelmann I, 323.

<sup>\*+)</sup> Winkelmann I, 399.

<sup>\*\*+)</sup> Meyer, 89 f. Winkelmann I, 170 f.

<sup>\*+\*)</sup> Buchner: Geschichte von Baiern. V, 73.

König Heinrich und die am Hofe lebenden Dichter gerichtet ist. Aus der Dichtung verschwindet die Wahrsheit, so lautet die Mage; durch die in der höfischen Dichtung herrschende Schmeichelei wird das Urteil der Hörer so verderbt, idaß sie jetzt berechtigten Tadel für Scheltsucht und aufrichtiges Lob für Schmeischelei halten.

Die mit dem Ende der zwanziger Jahre beginnenden Selbständigkeitsbestrebungen, genährt von dem Rat selbstsüchtiger und schmeichlerischer, meist jüngerer Freunde, führten den jungen König immer weiter auf der abschüssigen Bahn, dis zum Verrat an seinem Kaiser und Vater. Auf diese Vorgänge, welche die Absehung Heinrichs zur Folge hatten, bezieht schon Meyer, p. 91, Wernhers Spruch I, 2 (III). Gerade in jenen Jahren 1232—35 waren Kaiser und Papst enge auseinander angewiesen; wen der Bann traf, den traf leicht zugleich die Acht, und umgekehrt\*). Mit Grund hat Meyer auf die Vedeutungen von Z. 4, p. 92 hingewiesen:

Des nemet ir hohen edelen war\*\*).

Etwas früher, nach 1231 ober 1232, — darauf weist schon das Ansangswörtchen nu hin — wird I, 13 (ll) zu setzen sein. Der Dichter klagt, daß das Reich und auch die (deutschen) Lande an junge Herren gekommen seien. Gemeint sind König Heinrich, Herzog Friedrich von Österreich seit 1230, und Herz zog Otto von Baiern seit 1231\*\*\*).

Es ist möglich, daß Wernher bei Abfassung seines Spruches I, 10 (ill) an den bairisch-österreisschen Krieg von 1233—34 gedacht hat, und an die Verwüstung der österreichischen Lande, mit welcher der Baiernherzog Otto Friedrichs Einfall in Baiern rächte.<sup>‡</sup>) So lange aber neben dem Worte moyn die Wappen sener Zeit nicht auf das Genaueste bekannt sind, wird die bildliche Auslegung immer eine Konsektur bleiben 1.

Dagegen läßt sich annähernd sicher l, 1 (ll) auf den Sturz König Heinrich's beziehen. Da derfelbe im Juli 1235 gefangen genommen wurde, so fällt der Spruch noch in das Ende des Jahres 1235 oder in das Jahr 1236. Wie das erste Menschenpaar so hat auch der junge König bösem Rat sein Ohr nicht verschließen können. Er und der Schalk (Diener), der ihm den bösen Rat erteilte, müssen darum leiden. Unter dem bösen Ratgeber ist wohl Anselm von Justingen zu verstehen, der sich nicht dem Kaiser unterwarf, sondern zu Herzog Friedrich von Österreich klüchtete+++). Sinen Anshelmus de Justinge sinden wir 1233 als Zeugen unter einer Urfunde Friedrichs\*+).

Auch für diesen Serzog brachte die damalige kaiserliche Anwesenheit in Deutschland Gefahr. Mit seiner Treue gegen den Kaiser war es nicht sehr gut bestellt,\*\*+) so daß hierauf VI, 3 (ll) um so eher bezogen werden kann, als Bruder Wernher sich bei offener Empörung des Österreichers gar nicht scheut ihn auf das Deutlichste zu bezeichnen. In diesem Spruche warnt er freilich nur den Kaiser vor den Fürsten, welche ihm zwar Treue bezeugen, aber in Wolfes Weise sich ihm nahen, Verrat im Herzen.

Dagegen nennt er VI, 2 (II) gang offen ben Herren von Ofterreich: Z. 5-6.

<sup>\*)</sup> Über alle biese Berhaltnisse siehe Winkelmann I, 402 ff. mit Unterbrechungen - p. 473.

<sup>\*\*)</sup> Dagegen v. d. hagen IV, 518.

<sup>\*\*\*)</sup> Meyer, 92.

<sup>†)</sup> Buchner, V, 82.

<sup>††)</sup> Sagen IV, 520. Meyer, 92. ff.

<sup>+++)</sup> Schirrmacher II, 320. Winkelmann I, 485.

<sup>\*+)</sup> Meiller, 151.

<sup>\*\*+)</sup> Schirrmacher II, 276. Winkelmann II, 46.

Nu seht an den von Osterlant: wie dem gelungen ist ze sinem teile:

Herzog Friedrich hatte sich weder auf dem großen Hostage zu Mainz eingefunden, noch stellt er sich (im November) auf dem Reichstage zu Augsburg 1235, wohin er unter Bewilligung freien Geleites geladen war. Gegen die über ihn deshalb verhängte Acht rüstete er sich zwar mit gewohnter Energie; aber ehe noch die Achtsvollstrecker einrückten, sielen seine Dienstmannen und fast alle Städte von ihm ab.\*) Unser Spruch, der sich hierauf bezieht, ist füglich in das Jahr 1236 zu sehen. Hierher gehört auch 1. 5 (II), worin der Dichter sagt, niemand sei so start, daß er allein Burgen und Länder bezwingen könne, und wie der Jagdsliebhaber Hunde pflege, so solle man auch tapsere Leute wert halten; nicht mit erzwungenen, sondern nur mit willigen Freunden könne man obssegen. Auf 1230 und 31 würde dieser Spruch nicht passen, da das mals Friedrich seine aufsässigen Dienstmannen vollständig unterwarf.

In das Jahr 1237 fällt VI, 5 (II). Mit Kaiser Friedrichs Hüse war die Eroberung von Steiermark und Österreich ansang 1237 vollendet; im Februar erklärte er, die Herzogtümer seien durch Gottes Gnade ihm und dem Reiche zugefallen; im April machte er Wien zur Reichsstadt.\*\*) Darum sagt der Dichter: er, ohne Besitz großer Dörfer, Städte und Lande, sei niemandem dienstbar; wäre er aber Herr von Österreich, so wollte er lieber nach Nürnberg, nach Met, ja nach Trappen (Trapani) reiten, ehe er durch eigene Schuld die Stadt Wien, zwei Länder (Steier u. Öesterreich), großes Gut und die edlen Dienstmannen verlöre.

I, 7 (II) läßt sich wohl felbst dann auf das Unglück Herzog Friedrichs beziehen, wenn ein Busammenhang mit II, 25 (III) zugegeben wird, wie Bartsch durchaus will\*\*\*).

Wir könnten ja sonst auch nicht die rührende Klage von 1266 verstehen:

Jch han geklaget unt klag' ez an wol zweinzik jar, ie baz unt baz, unt muz ouch an min ende klagen den vürsten Vriderich

An dem Zwift mit den Lombarden loderte der alte Haß zwischen Kaiser und Papst wieder auf, bis schließlich Gregor am 20. März, dem Palmsonntage des Jahres 1239, über Friedrich von neuem den Bann aussprach. Der Krieg in der Lombardei wurde auss Grausamste geführt. Die Unterhandlungen von 1243—44<sup>†</sup>) führten zu keinem Friedensschluß. Auf diese Zustände deutet 1, 4 (III). Sin rechter Papst solle vergeben und nicht wider Gottes Gebot Böses mit Bösem vergelten; ein rechter Kaiser solle vorurteilssrei richten. Beide aber kränken ihr Leben und verderben die Christenheit; ein rechter Papst ließe dem Kaiser "falschen Mut" und ließe ihn nicht die armen Christen überreiten. Will er aber seinen Zorn vollenden, so wird beider Schuld groß. Der stärkere Tadel des Dichters ergeht über den Kaiser, wenn auch der Papst nicht von Borwürsen verschont bleibt; sedenfalls zeigt sich ein Wandel in Wernhers Gesinnung. Der Spruch ist nach der Bannung von 1239 und vor der Absetung zu Lyon gedichtet worden.

Sollte unfer Spruch, wie Meyer 97 meint, aus gleicher Beranlaffung mit Reimars 132 ent=

<sup>\*)</sup> Winfelmann 11, 46 ff.

<sup>\*\*)</sup> Winkelmann II, 50 ff.

<sup>\*\*\*)</sup> Siehe barüber Sagen IV, 521. Bartich: Deutsche Lieberbichter; 178, 354. Meyer 96, f.

<sup>†)</sup> Böhmer : Reg. Fried. II. 26. Juni 1743.

standen sein und somit zeitlich zusammenfallen, so würde er dem Jahre 1244 oder ansang 1245 bis 17. Juli\*) angehören, als dem Absehungstage zu Lyon. Denn Z. 7—8 bei Reimmar:

Swaz, Rome hat überruoft mit tusent bannen, welnt si daz wider runen mit drin mannen etc.

weift auf eine aus mehreren Männern bestehende Gesandtschaft hin, welche 1243 fich zum Zweck ber oben angeführten Friedensunterhandlungen zum Papste begab.

Auf diese Wirren mögen auch 1, 1 (III) und III, 1 (II) hindeuten\*\*) in deren erstem der Dichter auffordert, sich nur an die recht lebenden Priester zu halten. In dem zweiten flagt er:

wir leijen ban die wisel vlorn, die unser solten pflegen.

Im Gegensatz zu bem oben gegen den Bater ausgesprochenen Tadel preist Bruder Wernher den König Konrad IV., des Kaisers Kind, um seiner Milde willen; ein Wald, dessen Blüten Tugenden wären, könnte des Königs Tugenden doch nicht tragen; wenn seine Milde auch viele ersreut hat, ihn, den Tichter, hat sein Unglück verhindert ihrer zu genießen V, 3 (II). Da unmöglich König Heinrich teils so herb getadelt, teils so sehr gelobt werden konnte, nuß der Spruch notwendig König Konrad meinen\*\*\*).

Bon ebendemselben handelt auch 1, 8 (II), worin er den Undank so vieler Herren gegen den König tadelt. Der Dichter meint wohl die Ereignisse von 1246 und 1247, die Wahl Heinrich Raspes, die Schlacht bei Franksurt, die Wahl Wilhelms von Holland; aber gedichtet ist der Spruch kaum vor 1251, nachdem Konrad die Schlacht bei Oppenheim verloren; und als er nach Verpfändung vieler Güter sich nach Italien wandte, um Deutschland nie wieder zu betreten.

nu hinket, lieben herren, sit wir han den milten künik verlorn.

Bemerkenswert ift, daß Wernher wie Reinmar, obwohl später Friedrich II. entfremdet, sich boch nicht zugleich von der staufischen Sache überhaupt abwandten. ++)

Über die der Dichtkunst so unfreundliche Zeit des Interregnums handelt nachweislich kein Spruch Bruder Wernhers. Die Überlieferung dieser Zeit ist sicherlich eine mangelhafte, möglich auch, daß die bestrübliche Lage Deutschlands ihm die Luft an der Dichtkunst verleidete, zumal bei dem Mangel an hervorzagenden Ereignissen und Menschen, die ihm nahe traten. Sein politisches Interesse scheint sich, nach den wenigen noch auf uns gekommenen politischen Sprüchen zu urteilen, ausschließlich den Schicksalen seines enzgeren Baterlandes zugewendet zu haben.

Nach dem Tode Friedrichs des Streitbaren von Österreich, am 15. Juni 1246, in einer Schlacht gegen König Bela von Ungarn+++) waren in dem Herzogtume die traurigsten Zustände eingetreten, ein Kampf aller gegen alle.\*+) Die dadurch hervorgerufene Berwilderung an Zucht und Sitte beklagt der Dichter I, 13 (III) in rührendster Weise.

\*+) Lorenz 73, ff.

<sup>\*)</sup> Böhmer: Regesta Inn. IV, 1245.

<sup>\*\*)</sup> v. d. Hag. IV, 518. \*\*\*) Conft Meyer, 98.

<sup>+)</sup> Böhmer: Reg. Conradi IV. zwischen 4540 und 4541.

<sup>++)</sup> Meyer, 35. 99. +++) Schirrmacher, IV, 214. Lorenz. 57.

A(ch) herre Got, dir si geklaget,
daz triuwe unde ere in Osterrich,
scham unde zuht, diu milte, tugent swindent, daz klage ich.
Ane twank laet man die jungen wesen,
des vürhtent sie niht, daz sie ieman welle uf ere ziehen.
nu ratet, wise vriunt, wie daz ich sül(e) genesen,
sit daz die richen edelen wellen (alle) tugende vliehen.
ewilen was diu zuht so wert, daz man ir z'allen arten gert':
nu hat ez sich verkeret so, daz man die jungen tugende niht enlert.

Wahrscheinlich ist der Spruch vor der Annexion Österreichs durch Ottokar von Böhmen gedichtet worden, also spätestens 1251, da die Annexion den 21. November 1251 glücklich vollendet war,\*) und Ottokar bald allgemein im Lande anerkannt wurde\*\*)

In jener traurigen, an großen Persönlichkeiten so armen Zeit — benn auch Ottokar von Böhmen war doch wesentlich durch glückliche Umstände gehoben worden\*\*\*) — mochte dem Dichter die energische, kriegerisch tüchtige Persönlichkeit Herzog Friedrichs des Streitbaren recht lebhaft vor die Seele treten. Denn auch die Übergriffe seiner Jugend waren das Aufbäumen ungebändigter Manneskraft gewesen; nach seiner Aussöhnung mit dem Kaiser 1240 hatte sich sein Charakter sehr gemildert, und schließlich hatte sein Heldenstod in Ungarn über alles den Schleier der Versöhnung gebreitet. Seinem Andenken giebt Bruder Wernher aemütvollen Ausdruck in 1, 12 (III):

Jch han geklaget unt klag' ez an wol zweinzik jar, ie baz unt baz, unt muoz ouch an min ende klagen den vürsten Vriderich.

Der Spruch bestimmt sich bemnach von felbst auf 1266. Nachdem der Tichter die Milde Friedrichs gepriesen, ermahnt er den König Ottokar:

vil werder künik uz Beheim(er) lant, wiltu dich gegen vienden scharn, so hilf den biderben uz Osterrich, unt habe uf mir, dir mak nie missevarn.

Denn der Abel war damals sehr unwillig gegen den König, da Ottokar, nachdem er 1265 siegreich aus dem Ungarischen Feldzuge heimgekehrt war, nach österreichischem Landrecht eine Menge Burgen im Herzogtum gebrochen hatte.+)

Bon der Königswahl Rudolfs, von dem Untergange Ottokars giebt uns der Dichter keinen Bericht mehr. Da er bei seiner Eigenart das sicher nicht unterlassen hätte, wie betagt er auch gewesen wäre, so sind wir berechtigt anzunehmen, daß er vor jenen Ereignissen, um das Jahr 70 gestorben ist. Dann hat er aber — sein Dichten 1217 bis 1266 angenommen, also etwa ein halbes Jahrhundert lang — ein Alter erreicht, wie es wenigen beschieden ist.

<sup>\*)</sup> Lorenz I, 90.

<sup>\*\*)</sup> ibib. 99.

<sup>\*\*\*)</sup> ibib. 207.

<sup>+)</sup> Loreng 251 ff. 254 ff.

Hier find unbedenklich eine Anzahl Sprüche allgemeineren Inhalts zuzuweisen, wenn sie auch chronologisch nicht bestimmbar sind, so 1, 15 (ll). Besorgnis um das Seelenheil und der Gedanke an das jüngste Gericht liegen dem Greise näher, als dem Manne oder Jünglinge.

Bemerkenswert ift ber faft gleichlautende Schluß:

I, 15, (II) wir sparn unz uf den lesten tak; so sezzen wir hie diu hohen pfant, diu nieman dort erloesen mak. I, 4 (II) wir sparen'z uf den lesten tak; wir sezzen hie diu hohiu pfant, diu nieman dort erloesen mak.

Auch 1, 16 (II) fällt wohl in Wernhers letzte Dichtungszeit. Wer aber nach 80 Jahren noch ohne Stab geht, der kann seinem gütigen Geschick danken Desgleichen VI, 6 (II): Der Dichter hat in langer Zeit viele Länder durchreist und will, so lange er noch die Junge rühren kann, mit Gesange die Alten und die Jungen schelten, nämlich jene, die von Kindheit an in Schanden gelebt haben, diese, wenn sie ohne Tugend auswachsen. In IV, 14 (II) klagt Wernher, daß man um Unwürdiges sich sreut und auch trauert; man kenne keine berechtigte wahre Freude und auch keine würdige Trauer mehr. IV, 6 (II) rügt den gegen früher häusigen Sidbruch In V, 6 (III). drückt er seine Neue aus, daß er so lange, von Kindesbeinen an, sich um der Welt Freuden bemüht hat, so daß er mit vielen Sünden behaftet ist und viel Gutes unterlassen hat; werde ihm nicht Hülfe, so sei er verloren.

rose ane dorn, nu troeste mich! des ist mir not unde al der Kristenheit.

1V, 3 (11) mahnt zu guter Vorbereitung auf die letzte Fahrt, denn niemand sei 200 Jahre von ihr frei; der Dichter bittet die Mutter Christi und St. Johannes sich seiner auf derselben anzunehmen. Ergreisend klingt in des Greisen Munde (11) 3 (111) Z. 11, 12.

> diu tageweide diu wil hin, der abent siget vaste zuo: swer rehte tuot, des sit gewis, deme kumt ein liehter morgen vruo.

> > -3000

### Des Dicters Charakterifik.

Wackernagel, Geschichte ber beutschen Litteratur, p. 233 sazt: "Und endlich übten zumal solche, die als sahrende Sänger von Hose zu Hose zogen und aus freier Neigung oder im Drange der Not die Gunst und Milbe der Fürsten suchten, den Herrendienst auch mit Gesange, rühmten, schalten auch, klagten, wo der Tod sie beraubt, griffen auch als Dichter mit ein in das öffentliche Leben, nahmen, wo Parteien kämpsten, in Lob oder Tadel auch Partei."

Bieles an dieser Schilderung wird auch auf Bruder Wernher als einen "begehrenden Sänger" passen, nur mussen wir ihm im einzelnen gerecht werben.

Den Begehrenden waren besonders die Sofe von Ofterreich und Thuringen geöffnet, und als

biese sich ihnen schlossen, auch ber böhmische und dänische Hof. Am österreichischen Hof hat Walther gelernt, "singen und sagen"t; ben Herzog von Österreich und ben Landgrafen von Thüringen lobt er wegen ihrer Milbe.\*) Walthers Persönlichkeit mag neben der Freigebigkeit des Babenbergischen Geschlechtes viele Dichter dorthin gezogen haben. Reinmar von Zweter geht hin:

p. 152, Von Rine so bin ich geborn, in Osterriche erwahsen etc.;

daß Bruder Wernher bort viel verweilt, ift bei bem Ginheimischen naturlich.

Doch die fahrenden Sänger ziehen nicht nur an die Fürstenhöse: sie kehren ein, wo man ihnen das Thor gastlich öffnet und bemessen danach Lob und Tadel. Übel kommen die Rheinländer bei Wernher weg Ill, 5 (Ill): man müsse die hohen Herren sehr slehen; sie seien so milde wie ein Schashund; klagte er jemandem sein Leid, so erwiderte der, er stürbe selber beinahe vor Hunger; er (der Dichter) wolle ihrer Gaben und ihres kurzen Gewandes gern entbehren, da keiner nach Ehre strebe. Überhaupt sagt er Ill, 7 (Ill), sein Lob solle nur die Milden krönen, nicht die bösen Reichen. Die milden Hernbläser seiner spotzeten; ses wäre auch mancher, der ihm gern gäbe, wenn nicht die Ohrenbläser seiner spotzeten; sreilich ließe sich ein wahrhaft milder Herr dadurch nicht abhalten. Wo man den Fahrenden ungern sieht Ill, 9 (Ill), da herrscht leicht Schande; des Kargen Tod aber beweint weder Weib, noch Kind, noch Gesinde.

Der Dichter wünscht sich einen neuen Helfer, ll, 14 (lll), der ihn aus der Armut erlöse; den will er zum Herren haben und ihm dienstwillig sein. An anderer Stelle (siehe oben) bedauert er, daß er nicht der Milde des Königs Konrad teilhaftig geworden ist. Die milden Herren stattet er mit dem reichlichsten Lobe aus, so den Herr von Orte, den Grasen von Heundurg (der Begehrenden Oftertag), die Grasen von Ortenburg, Poppo von Heuneberg, den Grasen von Kastell (siehe oben). Lob und Tadel nach der Freigebigkeit der Berren abzumessen, ist eine Sigenschaft, die wir auch dei Walther sinden, dem edelsten Vertreter dieser Sängerklasse. So herb wie Wackernagel a a. D. p. 245 hat auch unser Dichter selbst die Ausartung des Sängertums verurteilt, namentlich in dem Spruch an König Heinrich und seine jungen Genossen I, 8 (lll).: Wenn er selbst auch Hab und Gut sehr wohl zu schähen weiß, so hat das doch nicht so weit auf ihn Sinsluß, daß er z. B. nicht die großen Tagesereignisse mit dem größten Mannesernst und der höchsten sittlichen Würde behandelt hätte. Wie ernst tritt er der Kirche gegenüber, wie verteidigt er den Kaiser, ja wie warnt er diesen sogar vor seinem angestammten Herzog! Streng trifft sein Tadel den jungen König Heinrich und Herzog Friedrich, und so sehr er den Kaiser verehrt, dem Schuldigen bleibt die Rüge nicht erspart.

Bugleich aber läßt er sich von seiner Abneigung gegen den Bater nicht abhalten, dem Sohne, dem König Konrad das höchste Lob zu spenden. Wie streng sind seine Borwürse gegen die diesem edlen Fürsten ungetreuen Großen, und wie betrauert er das über sein engeres Baterland hereingebrochene Unglück! In hohem Alter noch ist ihm das Andenken seines so jung verstorbenen Herzogs heilig. In der politischen Dichtung zeigt er die meiste Ähnlichkeit mit seinem Zeitgenossen Reinmar von Zweter. Noch mehr Spruchdichter als letzterer, ist er von dem lehrhaften Tone desselben frei; dagegen ist er vorzugsweise ein scheltender Dichter, wofür er mit Humor als Entschuldigung angiebt, ein Beichtiger habe ihm das zur Buße für seine Sünden auferlegt.

<sup>\*,</sup> Wilmanns: Balther: 83, 128; 51, 37; 83, 111; 83, 131.

Manche gute Lehre, manch hübsches Gleichnis hat Wernher noch in seinen Sprüchen allgemeisneren Inhaltes. So IV, 7 (II), worin er sagt, daß, wer seine Reue verschiebt, bis es zu spät ist, einem Manne gleicht, der im eigenen Hause verbrennend nichts thut, als immer "Löscht!" ruft. Wie lange Mai, Sommer, Blüte und Vogelsang auch dauern mag I, 9 (II), endlich vertreibt sie doch der sommende Reif; so dauert Weiber Schöne und Manneskraft nur dreißig Jahre.

Bruder Wernher ist nicht einer der großen Dichter des Mittelalters; dazu sehlt ihm die Gebankenhoheit, die Bielseitigkeit. Er reicht nicht entsernt an sein größeres Borbild Walther, aber sowie wir ihn in seinen Dichtungen haben, ist er ein ganzer Mann, ein Kind seiner Zeit, ein Hauptvertreter jener dritten Richtung des mittelhochdeutschen Minnesanges, welche mit Reinmar von Zweter beginnt (Wacker nagel, a. a. D. 240, 244), nicht frei von den Fehlern seiner Zeit, aber ihnen nicht unterliegend, und überzall mit warmem Herzen den großen Begebenheiten seiner Tage folgend.

## Schulnachrichten für das Schuljahr Oftern 1888|89.

### 1. Die allgemeine Lehrverfaffung der Soule.

1. Die Übersicht über die einzelnen Lehrgegenstände und die für jeden berfelben bestimmte Stundenzahl.

|                            |       |         | 97111          |         |         |       |         |        |        |       |
|----------------------------|-------|---------|----------------|---------|---------|-------|---------|--------|--------|-------|
|                            | VI    | V       | IV             | IIIb    | Illa    | IIb   | lla     | lb     | la     | Sa.   |
| Chriftlidje Religionslehre | 3     | 2       | 2              | 2       | 2       | 2     | 2       | -      | 2      | 17    |
| Deutsch                    | 3     | 2       | 2              | 2       | 2       | 2     | 2       |        | 3      | 18    |
| Latein                     | 9     | 9       | 9              | 9       | 9       | 8     | 8       | 8      | 8      | 77    |
| Griedjisdy                 | -     | _       | -              | 7       | 7       | 7     | 7       | 6      | 6      | 40    |
| Franzöfisch.               | -     | 4       | 5              | 2       | 2       | 2     | 2       |        | 2      | 19    |
| Hebräisch (fakultativ)     | -     | _       | -              | -       | -       |       | 2       |        | 2      | 4     |
| Geschichte und Geographie  | 3     | 3       | 4              | 3       | 3       | 3     | 3       | 3      | 3      | 28    |
| Redmen und Mathematik      | 4     | 4       | 4              | 3       | 3       | 4     | 4       |        | 4      | 30    |
| Naturbeschreibung          | 2     | 2       | 2              | 2       | 2       | _     | -       | -      | -      | 10    |
| Phyfile                    | -     | -       | _              | -       | _       |       | 2       |        | 2      | 4     |
| Hyreiben                   | 2     | 2       |                | -       | -       | _     | _       | _      | -      | 4     |
| Beidmen                    | 2     | 2       | 2              | 1       |         | freiw | illig 2 |        |        | 6 (8) |
| Gefang                     | 2     | 2       | Chor 3 Stunden |         |         |       |         |        |        | 7     |
| Turnen                     | 66 St | unden f | ür 6 A         | bteilun | gen (im | Som   | ner 2×  | <2 Stu | inden) | 6 (4) |
|                            | -     |         |                |         |         |       |         |        |        |       |

#### B. Borfdule.

|                            |       | Sortinimete.   |       |     |
|----------------------------|-------|----------------|-------|-----|
|                            | KI. 3 | KI. 2          | KI. 1 | Sa. |
| Christliche Religionslehre | 3     |                | 3     | 6   |
| Deutsch und Lesen          | - 6   | 1 unb          | fomb. | 18  |
| Harriben                   | 1)    | -              | 1     | 1   |
| Heimatskunde               |       |                |       | 12  |
| Redjuen                    | 3     | 4              | 5     | 12  |
| Turnen                     |       | 1              |       | 1   |
| Gefang                     |       | 1 (2×1,2 Stb.) | )     | 1   |
| Ha.                        | 14    | 20             | 22    | 1   |

# 2. Übersicht der Verteilung der Stunden unter die einzelnen Jehrer, seit dem Rovember 1888.

| -                              |                                       |                      |                                           | · · · ·                        |                                 |                      | .000.                         |                     |                    |                                           |                                           |                         |
|--------------------------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|
|                                |                                       | Dr:<br>dina:<br>riat | la                                        | 16                             | lla                             | 116                  | IIIα                          | IIIb                | IV                 | V                                         | VI                                        | Sa.                     |
| 1 Direktor                     | Prof. Fic. Pr. Kolbe                  | Ia u.<br>Ib          | Rel.<br>Deutf<br>Lat.<br>Hebr<br>Griech.3 | d 3                            | Rel. 2<br>Sebi                  | -                    |                               |                     |                    |                                           | Lat: 1                                    | 17                      |
| (                              | 2. Prorektor Banke                    | Ha                   | Lat. 6                                    |                                | Deutsch2<br>Lat. 2<br>Griech. 7 |                      |                               |                     | Lat. 5             |                                           |                                           | 22                      |
| -5 Dberlehrer                  | 3, Fr. Schmidt                        |                      | Griech.3<br>Gefch. 3                      | Lat. 6<br>Griech.6<br>Gesch. 3 |                                 |                      |                               |                     |                    |                                           |                                           | 21                      |
| 3 9-2                          | 4. Br. Poerks                         |                      | Franz. 2                                  | Franz. 2                       | Franz. 2<br>Gefch. 3            | Franz. 2             | Franz. 2<br>Ge.Geo3           | Franz. 2<br>Ge.Geo3 |                    | -                                         |                                           | 21                      |
|                                | 5. Sehirmeister                       |                      | Mat<br>Phy                                | h. 4<br>j. 2                   | -                               | Math. 4              | Math. 3<br>Nath. 2            |                     | -                  | ,                                         |                                           | 21                      |
| ehrer.                         | 6. Oberlehrer Kalmus                  | V                    | -                                         |                                |                                 |                      |                               | Rel. 2              | Deutsch2<br>Lat. 4 | Rel. 2<br>Deutsch 2<br>Lat. 5<br>Gesch. 1 | Deutsch3<br>Ge.Geo3                       | 24                      |
| lidje 2                        | 7. Pecker                             | IIIb                 |                                           |                                | Lat. 6                          | Lat. 2<br>Griech. 7  | Deutsch 2<br>Lat 2            | Lat. 7              |                    |                                           |                                           | 26                      |
| 6—10, ordentliche Lehrer.      | 8. Fr. Tank                           | IIIb<br>u. IV        |                                           |                                |                                 | Rel. 2<br>Lat. 6     |                               | Griech.7            | Rel. 2<br>Franz. 5 | Franz. 4                                  |                                           | 26                      |
| 3-10.                          | 9. Dr. Fischer                        |                      | beurlaubt                                 |                                |                                 |                      |                               |                     |                    |                                           |                                           |                         |
|                                | 10. Dr. Alot                          | llla                 |                                           |                                |                                 |                      | Rel. 2<br>Lat. 7<br>Griech. 7 |                     |                    |                                           | Lat. 8                                    | 24                      |
| 11-14 Clementar-u.tedn. Lehrer | 11. Lüttlichwager                     | VI                   |                                           |                                |                                 |                      |                               |                     |                    | Rechn. 3<br>Nath. 2<br>Schrb. 2           | Rel. 3<br>Rechn, 4<br>Nath. 2<br>Schrb. 2 | 18<br>(+9<br>Vorsch.)   |
| tar=u.te                       | 12. Zeichenl, Beidemann               | 1. u. 2.<br>Borfl.   |                                           |                                | Beichr                          | ien 2                |                               | Math. 3             | Wlath.2            | Beichn. 2<br>Geom.<br>Beichn. 1           |                                           | 16<br>(+11<br>Vorsch.)  |
| Elennen                        | 13. Turnlehrer Schulg                 | 3.<br>Vortl.         |                                           |                                |                                 | 6 Turne              | n in 6 A                      |                     | natb. 2            |                                           |                                           | 10<br>(+ 18<br>Vorsch.) |
| 11-14                          | 14. Gesanglehrer Kantor<br>Chielscher |                      |                                           |                                | ©!                              | porstunde            | n 3                           |                     |                    | Gejang2                                   | Gesang 2                                  | 7(+1<br>Vorseh          |
|                                | I5. Probekand. Jahn                   |                      |                                           |                                |                                 | Deutsch2<br>Gesch. 3 |                               | Deutich2<br>Lat. 2  | Se. Seo4           | Lat. 4<br>Geo. 2                          |                                           | 19                      |

### 3. Überficht über die während des abgelaufenen Schnlighres erledigten Penfen.

Dber-Brima. Ordinarius Direftor Rolbe.

- 1. Christliche Religionslehre. 2 St. S: Galaterbrief, Übersicht der Kirchengeschichte. W: Ev. u. 1. Br. des Johannes. — Vielsach Wiederholungen aus früheren Pensen. — Griech. N. L. Thosmasius Grundlinien I. II. Porst Gesangbuch. — Kolbe.
- 2. Deutsch. 3 St. S: Übersicht über die Geschichte der deutschen Sprache und Litteratur nebst Proben. W. Biogr.-litt. Stizzen von Klopstocks und Lessings Leben nebst Proben aus ihren Werken. Hauptiachen aus der Logik. Anregung zu Privatlektüre, die in freier Weise kontrolliert wird. Übungen im Disponieren, Deklamieren und im freien prosaischen Vortrage. Aussäche. Hilfsbüchlein für den deutschen Unterricht der Prima und Sekunda des Bugenhagen-Gynnassiums. Kolbe.

Aufgaben zu ten Anfagen: 1. Inwiefern tann ich mir nach bem Briefe an bie Galater ein Bild von Leben, Charafter und Lebre bes Apostels Baulus entwerfen ? 2. Der Inhalt ber Thersites-Scene und ihre fünftlerische Bedeutung. (Al :Auff.) 3a. Welches find die hauptfachlichften Underungen bes überlieferten Stoffs in Goethes (a) "Jphi= genie, (b) "Germann und Dorothea", und ju welchem Zwede find dieselben vorgenommen? 4. Was lerne ich aus ber Samburgifchen Dramaturgie a. über ben Inhalt und ben Wert von Maffeis und von Boltaires Merope? b. über Chafefpeare? 5. (Abit.) In wie weit kann ich bie Dichterkunft homers an einigen Beifpielen aus ber glias nachweisen? 5b. Das tann ich für Luthers Ausspruch "Genesi nihil pulcrius, nihil utilius" jum Beweise vorbringen? c. Mit welchem Rechte darf man den zweiten Teil bes fechsten Gefanges ber Ilias als eine Perle ber Dichtung bezeichnen? (21 ftunbig. Klaffen-Auff.) 6a. Überfichtliche Darftellung bes Baues und ber Glieberung ber glias. 6b. Inwiefern weicht die Charakterzeichnung im "Königslieutenant" von Goethes Darftellung in Dichtung und Wahrheit ab? 7 (KI. = Auff.) In wieweit kann ich aus meiner Lekture bes horaz die Liebe bes Dichters zur Natur und feine Kenntnis berfelben nachweifen? b. Mit welchem Rechte burfen wir bas Wort von bem Engel mit bem ewigen Evangelium auf Luther anwenden? 80. Welches würden wohl die Grundzüge einer Tragöbie Agamemnon im Anschluß an die Haupthandlung der Zlias sein? b. Mit welchem Rechte burfen wir Max Liccolomini (c, Triebrich II. von Hohenstausen) als eine tragische Berfönlichkeit bezeichnen? 9a. Mit welchem Rechte burfen wir Klopstod auf Grund bes vierten Gefanges feines Meffias als treuen Schüler ber Geschichtsbücher bes Reuen Testaments bezeichnen? b, In wiefern giebt bas neunte Buch ber glias ben Lehren Beugnis, welche Leffing im fechzehnten Sauptstud bes Laafoon aufgestellt? c. Welches Bild von ben Bujtanden im Reiche bes Augustus bieten die fogenannten Römer-Oben ? 10a Mit welchem Rechte und mit welcher Ginschränfung burfen wir Schiller im hinblid auf fein Siegesfest als Schuler homers bezeichnen? b. Wieweit kann ich die Ethik Schillers in ber Beit seiner fünftlerischen Reife aus einigen seiner bamaligen Dichtungen zusammenstellen? c. Bergleich ber verschiedenen evangelischen Darstellungen von der Speifung der Fünftausend. d, die Stufen in der Entwickelung der Sandlung bes Studes: "König Öbipus". — Aufg. ber Ofter-Abiturienten: Aus ber eigenen Lefture ift nachzuweisen, daß Klopftod ein Schüler ber Bibel und ber alten Klaififer gewesen ift.

3. Latein. a) 2 St. Ausgewählte Oben und Briefe sowie Epode 2 des Horaz. — Kolbe. (anfangs Haake). b) Cic. p. Sestio, de oratore mit Auswahl, einzelne Briefe. Tacit Ann. I. II. IV. mit Auswahl — Stilist. Belehrungen, Stägige schriftliche Übungen (Extt., Exercc., Aussätze). Halten ausgears beiteter Borträge. — Haake.

Mut f gaben zu ten Muijähen: 1. Quibus rebus factum sit, ut Cicero in acerbissimam Clodii invidiam incideret. 2. Quam recte imperator August us Cicero en iudicaverit λόγιον ἄνδρα καὶ φιλόπατοιν? 3. Magna fuit gloria Thebanorum, maior Lacedaemoniorum, Atheniensium maxima. 4a. Quibus rebus factum sit, ut Cicero in pristinam dignitatem restitueretur. 4b. (Mbit.) Quo iure palma victoriae a Persis reportatae Atheniensibus deferatur. 5. (M.-Muff.) Cur Cicero urbe cedere quam Clodio resistere maluerit. 6. Legionum Pannonicarum seditio quibus de causis post Augusti mortem exorta et quomodo oppressa sit. 7. Quam recte Florus dixerit ad constituendum populi Romani imperium Virtutem et Fortunam videri contendisse. 8. Sulla cum Athenis captis temperaturum se esse diceret Atheniensibus ingratissimis hominum in honorem mortuorum (Flor. III, 5.), num de moribus Atheniensium rebusque recte iudicaverit, quaeritur. 9a. (Mbit.) Num recte dixerit Livius Romana republica nullam bonis exemplis esse ditiorem. 9b. Duae sunt artes, quae possunt locare homines in amplissimo gradu dignitatis: una imperatoris, altera oratoris boni. 10. noch unbefaunt.

- 4. Griechisch. a) Dichter S. 2, W. 3 St. Ausgewählte Stellen aus der Flias unter steter Rücksicht auf die Gliederung des Ganzen. Soph. König Ödipus. Kolbe. b) Prosa S. 3, W. 2 St. Thucyd. I und (W.) Phädon, beides mit Auswahl. Übungen im Extemporieren aus anderen Schriften. c) 1 St. schriftliche Übungen und gramm. Wiederholungen nach Bambergs Gram. b. u. c. S. Decker, W. Schmidt.
- 5. Französisch. 2 St. S. Molière L'Avare. W. Aus Frédéric le Grand Histoire de mon temps (2. schles. Krieg). Gramm. Wiederholungen bei den Iwöchentl. Extt. Plöt Schulgr. Doerks.
- 6. Hebräisch. 2 St. Ausgewählte Stellen aus 2. Moses und 1. Samuelis. Einige Psalmen. Jesaja 53. Grammatisches bei der Lektüre und den Zwöchentl. schriftl. Arbeiten. — Gesenius-Rautsch Gramm. — Kolbe.
- 7. Geschichte und Geographie. 3 St. Deutsche Geschichte von 1648 bis 1871. Geographische und geschichtliche Wiederholungen. Biertelj. Ertt. — Herbst Hilfsb., Hirsch Tabellen. Daniel Leitf. der Geogr. S. Fischer, W. Schmidt.
- 8. Mathematik. 4 St. S. Rechnen niederer Ordnung. Zinseszins u. Rentenrechnung. Kombinationslehre. Wahrscheinlichkeitsrechnung. Kettenbrüche. Diophantische Gleichungen. Binomischer Lehrsatz. W. Stereometrie. Ausgaben aus der Planimetrie und der ebenen Trigonometrie. Daneben in jedem Halbjahr Wiederholungen früherer Abschnitte aus Planimetrie und Arithmetik. Kambly 1—4. Bardey Ausgaben. Gauß Logarithmentaseln. Schirmeister.

Abit. Aufg. Mich. 1888:  $1, x+y+\sqrt{x+y}=30$ .  $\sqrt{x}.y=12$ . -2, Ein Dreied zu konstruieren auß:  $\alpha$ ,  $\beta$ , ac= $q^2$ . Beispiel:  $\alpha=67^{\circ}$  22' 48,5''  $\beta=22^{\circ}$  37' 11,5''  $q^2=156$  (Das Dreied ift rechtwinkelig. Die Berechnungsformeln sind für den allgemeinen Hall aufzuftellen.). -4, für einen geraden Regel ift  $\frac{r}{h}=\frac{5}{12}$ . Der Radius R der umschriebenen Augel  $R=\frac{169}{3}$ . Wie groß ist der Raumsinhalt V und die Mantelstäche  $M^2-$  Dit. 1889:1,  $x^2-y^2=16$  y. (x+y)=-6. -2, Ein Dreied zu konstruieren auß:  $\alpha$ .  $\beta$ ,  $\varrho$ . -3, Ein Dreied zu berechnen auß:  $\alpha=53^{\circ}$  7' 48,4''  $\beta=36^{\circ}$  52' 11,6'' sa=2. -4, Der Mantel eines geraden Regels ist  $M=15\pi$ . qcm. die Grundssäche  $G=9\pi$ . qcm. Wie groß ist der Mantel x eines geraden Cylinders von gleicher Grundsläche und Höhe? -

- 9. Physik. 2 St. Mechanik. Sochmann-Hermes Grundriß. Schirmeister. Huter-Prima. Ordinarius Direktor Rolb e.
- 1. Chriftliche Religionslehre. 2 St. Mit Ia vereint. Rolbe. (In Ib schon jest Krahner-Heinze Ev. Gymnafialkatechism. eingeführt.)
- 2. Deutsch. 3 St. Wie in Ia. Einige Wochen im Sommer allein unterrichtet von Dr. Fischer; sonst mit la vereint Rolbe.

Au f g a b e n: 1. a. In welchem Zusammenhange steht die Liebesscene zwischen Max und Thekla mit der Trilogie Wallenstein? b. Die deutsche und die englische Resormation. c. Die Bewassinung der Helden im Nibelungenliede. (1 a—c von Dr. Fischer gestellt.) 2. In wieweit kann ich mir nach der sechsten Satire des ersten Buches ein Bild von dem Leben und der Sinnesart des Horaz entwersen? (Kl.-A.) 3. In wiesern ist Schiller im Ning des Polykrates (b. Grasen von Habsdurg) von seiner Duelle abgewichen und zu welchem Zwecke? 4 wie in Ia. 5. Den hohen Wert der hebrässchen Dichtung an einem oder mehreren Bsalmen nachzuweisen. b und c=5b und c für Ia (Kl.-A.) sa wie in Ia. 6b. für die aus Ha Sintretenden: Das Leben der Verstorbenen nach dem sechsten Buch der Aneis. Sine Beschreibung. 7a. Welche Ühnlichskeiten und Verschiedenheiten kann ich zwischen Klopstocks Kamin und der zweiten Epode des Horaz nachweisen? b. In wiesern hat sich Luther durch Herausgabe von Schriften um die Kirche verdient gemacht? (Kl.-A.) 8, 9, 10 a. d. c. wie in Ia. 10d. Was ist Freundschaft? Eine Begrissbestimmung.

3. Latein. a) 2 St. Horaz. Das Leben des Dichters im Anschluß an Sat. I, 6; später mit Ia vereint — Kolbe. h) 6 St. S.: Tusc. I u. II mit Ausw. W.: Laelius. Germania. Auswahl aus Ciceros Briefen. — Übungen wie in Ia. — S. Decker, W. Schmidt.

Unifgaben zu ben Anffägen: 1. Qua ratione bellum civile inter Caesarem et Pompeium exortum sit. 2. De vita Q.HoratiiFlacci(M.-Anff.) 3. a. Bellum Peloponnesiacum omnium ante a Graecis gestorum maxime memorabile fuisse. b. Quibus artibus Marius ad consulatum pervenerit. c. Quotiens Romam fortuna lacessit, ex Gallia iter est bellis. 4. De causis belli Peloponnesiaci. (M.-A.) 5. Quibus causis Cicero ad studia philosophiae revocanda adductus sit. 6. Quam bene Cicero detecta et oppressa coniuratione Catilinaria de civitate Romana meruerit. 7. Quomodo Themistocles imperator bello Persico servitute Graeciam liberaverit. (M.-A.) 8. Quales fuerint mores institutaque Germanorum, duce C. Julio Caesare exponatur. 9. Quid Cicero de amicis eligendis et de amicitiis servandis praescripserit. 10. (M.-A.). Quae in Socrate maxime laudanda esse videantur.

- 4. Griechisch. S. 2 St. Homer mit Ia. Kolbe; 4 St. Prosa und Gramm. mit Ia. Decker. W. 6 St. Homer Flias 9—12, z. T. kursorisch behandelt. Soph. Ajax. Platos Apologie und Kriton, sonst wie in Ia. Schmidt.
  - 5. Frangofifch. 2 St. S. mit Ia. B. Racine Phèdre. Sonft wie in Ia. Doerks.
  - 6. Sebräisch. 2 St. Bereint mit la. Rolbe.
- 7. Gefch. u. Geogr. 3 St. Wie in Ia; boch besonders unterrichtet. S. Doerfs. 2B. Schmidt.
  - 8. Mathematif. 4 St. C. 2, 28. alle mit Ia vereint. Bgl. Ia. Schirmeifter.
  - 9 Phyfit. 2 St. Mit Ia. Schirmeifter.

Dber-Sefunda. Ordinarius Proreftor Saafe.

- 1. Chriftliche Religionslehre. 2 Stunden Heilsgeschichte R. T. Wiederholung von Katechismus und Kirchenliedern. Deutsche Bibel. Thomasius Grundlinien I. Porst Gesangbuch. Krahner Katechismus. Kolbe.
- 2. Deutsch. 2 St. Maria Stuart. Emilia Galotti. Wallenstein. Deklamiert: Die Glocke. Der Riese von Marbach. Sanssouci. Der Fischer. Tell privatim. Haak (einige Wochen Fischer.)

Aufgaben zu den Auffähen: 1. a. Des Lebens Mühe lehrt uns allein des Lebens Güter schähen. b. Ans Baterland, ans teure schließ dich an, das halte sest mit deinem ganzen Herzen. 2. Man lebt nur einmal. (Kl.-Al.) 3. Tell erzählt seiner Frau die Rettung Baumgartens. 4. Inwiesern beschleunigt die von Maria und ihren Freunden herbeigesführte Unterredung den Untergang der Königin? (Kl.-Al.) 5. a. Wo rohe Kräfte sinnlos walten, da kann sich kein Gebild gestalten. b. Inwiesern kann man Schillers "Lied von der Glock" einen Spiegel deutscher Art und Sitte nennen? 6. Wodurch wurde das Heer an Wallenstein gesesselt? (Kl.-Al.) 7. Wodurch ist das Schwanken Wallensteins in dem Schillersschen Drama erklärlich? 8. Leben, Lieden und Leiden Mar Piccolominis. (Kl.-Al.) 9. Inwiesern ist der Ackerdau die Grundlage der Kulturentwickslung? 10. (Kl.-Al.) Der Ruhm der Ahnen ist der Kort der Enkel. (3. 4. von Dr. Fischer gestellt.)

3. Latein. a) 2 St. Vergil Aneis S. VI. — Subhaus, dann Kolbe. — W. VII teils weise, VIII, IX u. XI teilweise. — Haake. — b) 6 St. Livius XXI und ext. teilw. XXII. Cicero Divinatio, do imporio. Pompei. Sallust Catilina. Stilistische Übungen. Grammatische Wieberholungen. — Ellendts Senffert Gramm. — S. Klot, W. Decker.

Aufgaben zu den Auffähen: 1. Num recte Livius (XXI, 29) dixerit principium belli Punici secundi omen fuisse totius belli. 2. Cur Cicero dignior, qui Siculorum causam ageret, quam Caecilius? (AL-AL) 3. Germani quanto momento ad commutandas et conformandas res hominum futuri essent, Caesar divinasse videtur. 4. vorbehalten.

4. Griechisch. 7 St. Abschluß der Syntag. Schriftliche Übungen. Odusse 19—23, W. 13—16. Übersicht über den Gesamtinhalt und die Gliederung. Xenophon Memorabilien aus I und II Plutarch die Graccchen. Herodot VIII mit Auswahl. Lusias gegen Agoratus. — Grammatik von Bamberg — Ha ake.

- 5. Französisch. 2 St. Ploet Schulgramm. 70-79. Wiederholung des Pensums von Ilb. Schriftl. Übungen. Erkmann-Chatrian, Ausgewählte Erzählungen. Daudet, Contes du lundi. Sprechübungen. Doerfs.
- 6. Hebräisch. 2 St. mit llb. Leseübungen. Formenlehre. Wichtiges aus der Syntax. Bokabellernen. Schriftl. Übungen. Genesis 3 und 1. Strack Grammatik. Hebr. Bibel. Klotz, seit Nov. Kolbe.
- 7. Geschichte und Geographie. 3. St. Nöm. Geschichte bis 476 n. Chr. Wiederholung des Wichtigsten aus den srüheren Pensen. 14tägige Wiederholungen aus der Geographie. Sirsch Tasbellen. Herbst 1. Daniel Leitf. Karten von Alt-Griechenland und Alt-Ftalien. Doerks.
- 8. Mathematik. 4 St. Gang wie im vorigen Jahre. Kambly 1—3. Barben Aufg. Gauß bftellige Logarithmentafeln. Schirmeister.
- 9. Physik. 2 St. S. Wärmelehre. Grundzüge der Meteorologie. W. (mit llb) Magnestismus und Elektricität. Johnann-Hermes. Schirm eister.

Bon den folgenden Klaffen ist im wesentlichen nichts Neues zu berichten; doch folgen höhe= rer Bestimmung gemäß:

1, Die Aufgaben zu den beutschen Auffägen für Ilb.

1. Curriculum vitae. 2. Inhaltsangabe der drei ersten Auftritte des ersten Altes der Minna von Barnshelm. (Kl.-A.) 3. a) Die Borsabelzu Lessings Minna von Barnhelm. b) Welchen Umständen verdankt Sparta seine erste Hegemonie? 4. Inhaltsangabe des ersten Auftritts des ersten Altes von Wilhelm Tell. 5. Tells Begegnung mit Gester. (Kl.-A.) 6. a) Womit werden wir in dem ersten Gesange von Hermann und Dorothea bekannt gemacht? b) Die Thätigkeit Melchthals bei der Besreiung der Schweiz. 7. Über die Ursachen zum peloponnesischen Kriege (Kl.-A.) 8. Die Entwickslung der Kultur nach Schillers "Eleusischem Fest." 9. Worin besteht und worans erklärt sich die Überlegenheit Europas über die andern Erdteile? (Kl.-A.) 10. noch unbekannt.

- 2, Die im fremdsprachlichen Unterricht in 11h gelesenen Schriftwerfe:
  - a) Latein. Bergil Aneis I. II. IV. Cicero, Reden gegen Catilina. Livius VIII-X mit Auswahl.
  - b) (Griechisch. Obussee 1. 11. VII. IX. XI. Anabasis aus VI u. VII. Hellenika aus III u. IV.
  - e) Französisch. Thierry Guillaume le Conquérant 2. Teil.

Bon dem **Religionsunterricht** war kein Schüler, welcher der evangelischen Landeskirche oder ben von derselben getrennten Lutheranern angehört, entbunden.

Am freiwilligen Zeichenunterricht beteiligten sich im Sommer aus I 3 Schüler, aus II 4, aus III 10, im ganzen 17; im Winter aus I 5, aus II 4, aus III 11, im ganzen 20.

Bom Enrunterricht waren infolge ärztlichen Zeugnisses oder wegen zu weiten Shulweges entbunden: a. b.

### II. Verfügungen der vorgesetten Behörden,

#### soweit ste für das beteiligte Bublikum ein besonderes Interesse haben.

(Bgl. auch ll und VII.)

- 1. Nach Allerhöchstem Erlaß vom 9. Juli 1888 sollen die Geburts- und Todestage der Kaiser Wilhelm I. und Friedrich in sämtlichen Schulen als vaterländische Gedenktage begangen werden. Für die Aussührung dieses Erlasses versügt des Herrn Unterrichtsministers Ercellenz unter dem 23. Juli 1888, wie folgt: "Wie es dem Begriffe der Pflicht entspricht, von dem die verklärten Herrscher dis zu ihren letten Atemzügen durchdrungen gewesen sind, wird die Schule die ihnen geweihten Tage nicht in festlicher Muße begehen. Vielsmehr wird sie dieselben ihrer gewohnten Arbeit widmen, diese aber mit einer Stunde einleiten oder beschließen, durch welche die Gemüter der zusammengehörenden Schulzugend in Gottesfurcht gesammelt und in der Bestrachtung der Thaten und Tugenden Kaiser Wilhelms I. und Kaiser Friedrichs erhoben und mit dankbarer und treuer Gesünnung gegen König und Vaterland erfüllt werden."
- 2. Ordnung ber Ferien für das Kgl. Bugenhagen-Gymnasium im Kalenderjahr 1889 (Kgl. Prov. Schulfollegium 17. XII. 1888 und 2. II. 1889):
- 1. Ofterferien: Schluß Sho. 6. April zwischen 9 u. 10 Uhr vorm. Schulanfang Donnerst. 25. Apr. früh 7 Uhr.
  - 2. Pfingftf. Freitag 7. Juni nachm. bis Do. 13. Juni fruh.
  - 3. Commerf. Mittw. 3. Juli zw. 9 u. 10 vorm. bis Do. 1. Aug. früh.
  - 4. Serbitf. Cbb. 28. Cept. 3w. 9 ut 10 vorm. bis Do. 10. Oft. früh 8 Uhr.
  - 5. Weihnchef. Cbd. 21. Dez. zw. 9 u. 10 vorm. bis Mont. 6. Januar 1890 fruh 8 Uhr.

### III. Chronik der Schule.

Das Schuljahr, welches Donnerstag 12. April 1888 morgens 7 Uhr burch eine Andacht auf ber Aula eingeleitet wurde, brachte uns mitten in bem frischen Schmerz um ben für unser Befühl trot. feines hohen Alters doch zu früh abberufenen Kaifer Wilhelm bange Sorge um ben neuen Raifer und König, deffen ernftes Bemühen um einfach gefunde Erziehung der Jugend uns jo wohlthuend berührte, und - erft 100 Lage nach bem Antritt feiner hohen Ibealen zustrebenden Regierung - am 15. Juni bie erschütternde Runde von dem Hinscheiben des vielgeprüften Dulders. Noch am Nachmittage des Sterbetages versammelte fich deshalb die Schulgemeinde in der Aula zu einer Trauerfeier, welche der Unterzeichnete im Anichluß an Bjalm 126 veranstaltete. (Die Ansprache ift auf Berlangen im Juli-Beste meines Evangelischen Monatsblatts für die beutsche Schule abgebruckt.) Am 30. Juni sprach berfelbe bann bei ber Gebächtnisfeier über einige der nachahmungswürdigen Tugenden Kaifer Friedrichs und seine unvergängliche Bedeutung für die Gründung des deutschen Reiches und ergänzte diese Ausführungen bei der ersten Erinnerungsseier seines Geburtstages am 18. Oftober durch eine Ansprache über Kaifer Friedrichs echt beutsche Siegfriedsnatur. Die Bodenichlußandachten bagegen, welche bier regelmäßig ber Direktor leitet, boten erwünschte Belegenheit zur Fürbitte für den regierenden König und Kaifer und je nach den Umftänden auch zu etwas eingehenderen religiös= patriotischen Betrachtungen, 3. B. bei bem 200jährigen Gebächtnis bes Todes des Großen Kurfürsten und nach unferes jetigen Kaifers Besuche des Festes des Johanniter-Ordens in Connenburg.

Auch den engeren Kreis der Schulgemeinschaft suchte der Todesenzel nicht denn einmal heim. Zunächst entriß er uns einen der ältesten Lehrer der Anstalt nach einem im Laufe der Jahre zum dritten Male eintretenden Schlaganfall, den Oberlehrer Friedrich Sudhaust), am 9. Juni. Um 13ten geleiteten Lehrer und Schüler im Berein mit dem Offiziersorps des Neumärkischen Dragonerregiments, das den Berewigten als Ehrenmitglied seines Kasinos hochhielt und durch die Regimentsmusik den Leichenzug auszeichnete, und mit zahlreichen anderen Trauergenossen die sterblichen Überreste nach dem Gottesacker, wo Herre Superintendent Mittelhausen wie bei der häuslichen Feier Worte des Trostes und des Dankes für den der kirchlichen Gemeindevertretung angehörigen und im Besuche des Gottesdienstes treuernsten Singeschiedenen ausssprach. In unserm Betsaale gedachte der Direktor in besonderer Ansprache beim Wochenschlusse des ihm freundschaftlich verbundenen und durch sein offenes und gemütliches Wesen wertgewordenen Antsgenossen, an dem man Menschenkenntnis, Festigkeit, Königstreue und kirchlichen Sinn so gerne wahrnahm. Die Schulandacht, bei welcher er noch 8 Tage vor seinem Tode von dem Glauben des kananäischen Weibes schriftmäßiges Zeugnis gab, soll uns unvergessen bleiben.

Rurz nach dem Beginn des Winterhalbjahres erlag dann der Oberprimaner Willy Scheib von hier auf einer Reise, die er zur Herstellung seiner Gesundheit unternommen, in Breslau seinem schweren Brustleiden, das ihn schon über ein halbes Jahr am Schulbesuch gehindert hatte, ward aber hier vom Eleternhause aus unter herzlicher Teilnahme seiner Lehrer und Kameraden bestattet, welche den tiesen Schmerz der Angehörigen um den hoffnungsvollen Jüngling wohl zu würdigen wußten.

Noch in demselben Vierteljahre raffte eine Bauchfellentzündung den kaum zu uns gekommenen strebsamen Untersekundaner Oskar Laube jählings fort, ehe noch die von Königsberg i. Pr. herbeieilenden Eltern hier anlangen konnten, die nur mit uns dem geliebten Sohne die letzte Chre zu erweisen vermochten.

Außerlich jett nicht mehr unferer Schule angehörig, aber infolge feiner langjährigen Wirksamkeit an derfelben ihr noch immer engverbunden war der Greis, welcher in Greifenberg in Bommern aus dieser Beitlichkeit am 17. Juli während der Sommerferien abgerufen ward, so daß nicht einmal der weit im Süden weilende Direftor der Beerdigung am 20. Juli beiwohnen fonnte: Dr. Morig Rudolf Friedemann, geb. am 11. Juni 1801 in ber Nahe von Breslau, 1832 Reftor ber hiefigen lateinischen Stadtschule, Die er zu einer staatlich anerkannten höheren Bürgerschule emporhob, aus welcher fich bann eine Realschule und bald hernach unfer Gymnasium entwickelte, an dem der Verblichene bis Michaelis 1871 als Oberlehrer wirkte. Unter Verleihung des roten Ablerordens in den Ruhestand getreten, erfreute er fich großer Ruftigkeit bis in sein hohes Alter und bewies fortdauernd rege Teilnahme für padagogische Angelegenheiten. Doch ließ ihn in den letten Jahren zunehmende Schwachheit und fast völlige Erblindung das Ende herbeisehnen, und mit besonderem Danke für die Erlösung des muden Leibes mußte darum der Sohn, in beffen Nabe ber Entschlafene feit 8 Jahren gewohnt hatte, Berr Superintendent Otto Friedemann die Leichenfeier ichließen, bei der Herchidiakonus Rühl die Rede über Lc. 2, 29. 30 hielt. Bon den alten Kollegen konnten 2 Berren von hier zugegen fein. Wir mußten uns damit begnügen, in der erften Andacht nach den Commer= ferien des Berewigten zu gebenken, welcher feinem Gifer für feine Schule in bem alteften uns bekannten Treptower Programm (1835) fo schönen Ausdruck geliehen hat, indem er darauf drang, daß, zur dankbaren

<sup>†)</sup> Ann. Geboren 14. Dezember 1832 zu Dortmund, seit Michaelis 1860 hier thätig, seit 1872 Oberlehrer. Er schrieb die Programmabhandlungen: De Aesehyli stichomythiis 1864. Zur ältesten Geschichte von Treptow 1876. Treptow vor, während und nach dem dreißigiährigen Kriege I. 1884. Bgl. über ihn die Festschrift 1881 S. 53.

Erinnerung an die 300 Jahre vorher hierorts durch Bugenhagen durchgesetzte Einführung der Reformation für ganz Pommern, in Treptow eine Bugenhagens würdige Lehranstalt eingerichtet würde. —

In die erledigte zweite Oberlehrerstelle ward durch den Herrn Minister zum 1. Oktober vom Gymnasium zu Stargard der Oberlehrer Dr. Nobert Schmidt+) berusen, welcher beim Bezinn des Winterstursus vom Direktor vorgestellt und bewillkommnet ward, und dann selbst in seiner Antrittsrede über Treptows größten Sohn, Johann Gustav Drousen, (abzedruckt in Dr. Kolbes Evangelischem Monatsblatt Jahrgang 8, Novemberhest) seiner Willigkeit, in dem Geiste des Bugenhagianums mit uns zu wirken, erfreulichen Ausdruck gab.

Bis dahin mußten der Direktor und die Kollegen die fehlende Lehrkraft vertreten, wozu mehrere Sommerwochen hindurch noch die Vertretung für den zu einer Übung als Reserve Diffizier eingezogenen Alumnatsinspektor Dr. Fischer kam Es wäre kaum ausführbar gewesen, auch dieser Störung wirksam zu begegnen, wenn nicht der seit dem 1. April 1888 hier beschäftigte Probekandidat Paul Jahn uns im Alumnat und Gymnasium schon damals sein: Silfe geleistet hätte, wie er dieselbe weiter fast den ganzen Winter hindurch bewährt hat.

Schon am vierten Tage des Winterhalbjahrs erkrankte nämlich der Alumnatsinspektor Dr. Fischer der erft Anfang März wieder im Alumnat thätig sein konnte, aber vom Unterrichten noch jetzt befreit ist.

Der Unterricht erlitt außerdem, von kleineren Störungen zu schweigen, noch erhebliche Einbuße durch mehrwöchentliche Krankheit des D.-L. Schirmeister um Michaelis und durch 31,2 wöchentliche Krankheit des Dr. Klot im November, so daß Direktor und Kollegen manche Vertretung ausstühren mußten.

Bom 3. bis zum 6. Dezember unterzog ber Kgl. Geh. Regierungs- und Provinzial-Schulrat Dr. Wehrmann die gesamte Anstalt einer eingehenden Revision, beren Ergebnisse er zum Schlusse ber Lehrer- konferenz in anregender Darlegung vortrug.

Derselbe Herr leitete als Kgl. Kommissar die mundlichen Entlassungsprüfungen am 3. September 1888 und am 16. März 1889.

Am 26. Januar fand eine Vorseier des Geburtstags unseres Kaisers und Königs statt, bei welcher der Prorektor Haake über des Kaisers Leben die Festrede hielt. Bei den Gedenkseiern am 9. und 22. März sprachen über Kaiser Wilhelm I. die Oberlehrer Dr. Schmidt und Dr. Doerks. — Sonst sind von Schulseiern noch zu erwähnen: eine Vorseier des Sedantages, an welchem gemeinsamer Kirchgang stattsand, Tags zuvor; eine liturgisch-deklamatorische Weihnachtsseier abends vor dem Schulschluß; die Verteilung von Büchergeschenken aus dem Gadebusch-Legat dei Gelegenheit der Wochenschluß-Andacht am 3. November.

<sup>†)</sup> Unmerkung. Robert Schmidt, geb. 1845 zu Greußen im Fürstentum Schwarzburg-Sondershausen, bestuchte das Gymnasium zu Sondershausen bis 1865 und studierte in Berlin Philosogie und Geschichte dis Michaelis 1868 Im solgenden Jahre bestand er dort die Brüfung für das höhere Lehrant und kam Ostern 1869 als Hissehrer an das damalige Progymnasium zu Dramburg, an dem er Michaelis 1869—1870 das Probejahr leistete. Promoviert ward er von der Universität Göttingen im Juni 1872. Ostern 1877 folgte er einer Berufung als Oberlehrer an das Königliche und Gröningsche Gymnasium zu Stargard i. Pomm. Im Druck sind von ihm erschienen in Programmen: 1) De ellipsi Tacitina. Pramburg 1871; Kritit der Quellen zur Geschichte der Gracchischen Unruhen. Dramburg 1874; Beiträge zur ältesten Geschichte des Collegium Groeningianum (1633 - 1714). Stargard 1886; 2) Aufsähe und Anzeigen in den Zeitschriften: Mitteilungen aus der historischen Litteratur, Philologische Rundschau, Zeitschrift für das Symnasialwesen, Symnasium.

### IV. Statistische Mitteilungen.

A. Frequenztabelle für das Schuljahr 1888/9.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                            |        | A.     | Gyn    | ınafin  | m.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |              |                | B. Vorschule. |                     |                      |                        |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------|--------|--------|--------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|----------------|---------------|---------------------|----------------------|------------------------|--|
| *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0.1  | U.1                        | 0.11   | U.II   | 0.111  | U.lll   | IV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | V     | MI           | Sa.            | 1             | 2                   | 3                    | Sa.                    |  |
| . Bestand am 1. Februar 1888                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 25   | 13                         | 19     | 24     | 21     | 22      | 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 21    | 29           | 201            | 17            | 10                  | 11                   | 38                     |  |
| Abgang bis zum Schluß des Schuljahrs 1887/88                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 13   | _                          | 2      | 2      | 2      |         | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1     | 1            | 25             | 1             | -                   | -                    | 1                      |  |
| 1. Zugang durch Berfetzung zu Oftern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5    | 13                         | 15     | 12     | 20     | 18      | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 18    | 9            | 119            | 9             | 10                  | -                    | 19                     |  |
| 3. Bugang durch Aufnahme zu Oftern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      | 6                          | 4      | -      | 1      | 1       | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       | 3            | 15             | 2             | 1                   | 9                    | 12                     |  |
| . Frequenz am Anfang des<br>Schuljahrs 1888/89                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 17   | 27                         | 23     | 19     | 28     | 21      | 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 29    | 22           | 200            | 19            | 12                  | 10                   | 41                     |  |
| . Zugang im Commerfemester                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -    | 1                          | -      | _      | - 1    | 1       | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -     | -            | 3              | -             | -                   |                      |                        |  |
| . Abgang im Commerfemefter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9    | 1                          | 4      | 2      | -      | 2       | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3     | 1            | 24             | 4.            | 1                   | -                    | 5                      |  |
| a. Zugang burch Berfetung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 12   | 7                          | -      | -      | -      | -       | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | _     | -            | 19             | _             | _                   | _                    | -                      |  |
| o. Zugang durch Aufnahme zu Michaelis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3    | 2                          | 2      | -      | _      | -       | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1     | _            | 9              | 2             | 2                   |                      | 4                      |  |
| Frequenz am Ansang des<br>Wintersemesters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 23   | 24                         | 14     | 17     | 29     | 20      | 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 27    | 21           | 183            | 17            | 13                  | 10                   | 40                     |  |
| . Zugang im Wintersemester<br>bis zum 1. Februar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -    | 1                          | 1      | 1      | *****  | 1       | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       | _            | 4              | _             | -                   | - THE PROPERTY OF    |                        |  |
| ). Abzang im Wintersemester<br>bis zum 1. Februar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3    | _                          | -      | 1      | 1      | -       | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       | _            | 5              | -             | -                   | -                    | -                      |  |
| . Freuguenz am 1. Febr. 1889                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 20   | 24                         | 15     | 17     | 28     | 21      | 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 27    | 21           | 186            | 17            | 13                  | 10                   | 40                     |  |
| Durchschnittsalter am Fe-<br>bruar 1889.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 20,6 | 18,7                       | 18     | 16,8   | 16,2   | 14      | 13,8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 12,7  | 11,3         | A CONTRACTOR   | 9,5           | 8,4                 | 7,2                  | NAME OF TAXABLE PARTY. |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | В    | Religio                    | nus= u | ind He | imatsu | erhälti | iffe de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | r Şhi | ler.         | CHICATOMAC LUM | AND PERSON    | THE PERSONNEL PORTO | ero rest i unioletra | No.                    |  |
| THE RESIDENCE OF THE PARTY OF T | 1    | THE PERSON NAMED IN COLUMN | A. (   | Symn   | afinn  | 13.     | The second secon |       | - CONTRACTOR | EB.            | Vori          | djule.              | THE PERSON NAMED IN  | Mary and Con-          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                            |        |        |        | -       | 124                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |              | EB.            | - 4           |                     | 1                    |                        |  |

|                  |            |        | A. Ghunafinm. |       |       |       |       |       | B. Borfdinle. |       |       |       |       |       | and a contra |
|------------------|------------|--------|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|--------------|
|                  |            | Evang. | Rath.         | Diff. | Juden | Einh. | Ausw. | Must. | Evang.        | Rath. | Dijî. | Juden | Einh. | Nusw. | Antel.       |
| 1. Am Anfang des | Sommerfem. | 189    | -             | -     | 11    | 81    | 117   | 2     | 35            | -     | -     | 6     | 32    | 8     | 1            |
| 2. Am Anfang des | Wintersem. | 175    | 1             | -     | 12    | 81    | 104   | 3     | 34            | -     | -     | - 6   | 33    | 6     | - 1          |
| 3. Am 1. Februar | 1889       | 174    | -             | -     | 12    | 79    | 104   | 3     | 34            | _     | -     | 6     | 33    | . 6   | 1            |

Das Zeugnis für ben einjährigen Militärdienst haben erhalten Oftern 1888: 14, Michaelis: O, Beihnachten: 1 Schüler, im ganzen 15, von welchen zu einem praktischen Beruf abgegangen ist 1 Schüler zu Oftern. Ann. In Bugenhagenschen Alumnat, das bekinnnt ist ein evangelische Familienleben möge lichst zu ersehen, und dessen disciplinare Oberleitung dem Direktor des Gynnasiums übertragenzist, während das Kgl. Provinzial Schul-Rollegium von Pommern diese als juristische Person Allerhöchst anerkannte und darum auch zur Annahme von Schenkungen berechtigte Erziehungsanstalt in allen äußeren, besonders auch den vermögensrechtlichen, Verhältnissen vertritt, besanden sich unter Aussicht des wissenschaftlichen Inspektors ord. Gynnassiallehrers Dr. Fischer, der vielsach durch den Probekandidaten Jahn vertreten ward (welcher letterer als zweiter wissenschaftlicher Inspektor und zugleich als Silfslehrer am Gynnassium in eine neubezgründete Stelle zum 1. April d. Is. berusen worden ist) und des Stonomen und Turnlehrers Inspektors Schulz im Sommer 1888 aus la 5, lb 6, lla 7, llb 2, llla 3, lllb 2 (davon 1 seit August), im ganz zen 25 Schüler; im Winter aus la 6, lb 7, lla 4, llb 1 (einige Wochen 2), llda 3, lllb 4 (davon 1 seit Neujahr 1889), im ganzen 25 Schüler.

C. Abersicht über die Abiturienten.
a) Ofter-Termin 1888. (Mündliche Prüfung 16. und 17. März.) Nachträglich mitgeteilt.

|     | Namen                                                              | Geburtstag      | Geburtsort                 | Ronf.        | Stand u. Wohn=<br>ort des Baters         | auf<br>dem<br>Gynt.          | hre<br>in<br>Prima        | Künftiger<br>Beruf        |
|-----|--------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------|--------------|------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1   | Rudolf Rosbach<br>(Oberjenior des<br>Alumnats)                     | 11. 11.<br>1865 | Königsberg<br>i. P.        | ev.          | Buchdruckereibes.<br>Königsberg i. Pr.   | 1 1 2<br>On.1884<br>Königsbi | 11 2 und I in erg verfett | Rechtswiffen=<br>schaft   |
| 2   | Waldemar Knieß                                                     | 26. 11.<br>1868 | Glanfe, Kr.<br>Greifenberg | "            | Lehrer,<br>Glanse.                       | 9                            | 21 2                      | Theologie                 |
| 3.  | Heinrich Ramm<br>(Alumne)                                          | 26, 5, 1867     | Berlin                     | "            | +Beh. Oberregie=<br>rungerat, Berlin.    | 4                            | 21 2                      | Rechtswiffen-<br>schaft   |
| 4.  | Alfred Hennig                                                      | 18. 4. 1869     | Berlinchen                 | "            | † Amtsgerichtsse=<br>fretär, Berlinchen. | I<br>frither in              | Stargard<br>P.            | Steuerfach                |
| 5,  | Franz Becker<br>(Alumne, von der<br>mündl. Prüf. dispen-<br>fiert) | 18, 4, 1869     | Züllichau                  | "            | GynnnDirektor,<br>Kolberg                | 2                            | 2                         | Philologie                |
| 6.  | Erich Ramm<br>(Alumne)                                             | 13,1, 1868      | Deetz, Kr.<br>Soldin       | "            | Rittergutsbesitzer,<br>Deetz.            | 4                            | 212                       | Nechtswissen-<br>schaft   |
| 7.  | Gotthard Hirschseld                                                | 15. 11.<br>1869 | Treptowa R.                | "            | Oberftabsarzt,<br>Berlin.                | 10                           | 21/2                      | "                         |
| 8.  | Emil Silberftein                                                   | 2. 5. 1867      | 11 11                      | jüd.<br>Rel. | Kantor u. Lehrer,<br>Treptow a. R.       | 12                           | 2                         | jüd.<br>Theologie         |
| 9,  | Paul Borchardt<br>(Alumne)                                         | 16, 5, 1869     | Falkenburg                 | ev.          | Paftor,<br>Falkenburg.                   | 5                            | 2                         | Theologie                 |
| 10. | Franz Woberfin                                                     | 19, 8, 1869     | Treptowa.R.                | altlut.      | Heilgehülfe,<br>Treptow a. R.            | 9                            | 2                         | Theologie                 |
| 11. | Julius Heudtlaß                                                    | 12. 9, 1664     | Berlin                     | ev.          | Hotelbesitzer, Berlin                    | 1                            | 3                         | . Rechtswiffen=<br>schaft |
| 12. | Eugen Heudtlaß                                                     | 8.9.1865        | "                          | "            | " "                                      | 1                            | 3                         | Coldat                    |
| 13. | Rarl Noß                                                           | 5. 4. 1867      | Treptowa.R.                | 11           | +Rentier Treptow                         | 12                           | 2                         | Theologie                 |

b) Midaelis-Termin 1888.

| b) Michaelis-Termin 1888.                                                              |                 |                               |        |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--|--|--|--|--|--|
| 1. Theodor Ettel                                                                       | 1, 8, 1868      | Gr. Neuhof,<br>Kr. Ragnit     | ev.    | Kgl. Rechnungs=<br>führer, Neuhof<br>bei Treptow a. R.                        | 1012 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Colbat                  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Heinrich Schulze                                                                    | 6, 5, 1866      | Neudorf bei<br>Breslau        | 17     | Landgerichtsrat<br>a. D., Stolp                                               | 3 21/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Rechtswiffen=<br>schaft |  |  |  |  |  |  |
| 3. Ernft Wentel                                                                        | 3, 8, 1867      | Breslau                       | "      | +Geh. Oberjustiz=<br>rat, Berlin                                              | 21 3<br>(norher auf d. figl.<br>FriedrWilhG.<br>Berlin.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Bankbeamter             |  |  |  |  |  |  |
| 4. Joachim Freiherr<br>von Bredow                                                      | 25. 9<br>1867   | Düffeldorf                    | "      | † Dberstlieutenant<br>a. D. u. Ritter=<br>gutsbes., Wagnit<br>bei Paulinenaue | 21 3 3 (vorher auf der Ritterakademic Brandenburg.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Rechtswiffen-<br>schaft |  |  |  |  |  |  |
| 5. Werner Leffe                                                                        | 25, 10,<br>1867 | Thorn                         | "      | Juftizrat, Berlin                                                             | 15 8 2 2 2 (worher auf dem Fraus. Gnmn. Berlin.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Naturwissen=<br>schaft  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Theodor Bohn<br>(Alumnatsobersenior)                                                | 19. 11.<br>1865 | Ranchee<br>Oftindien          | "      | Missionsprediger,<br>Rottbus                                                  | 41 21 21 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Medizin                 |  |  |  |  |  |  |
| 7. Wilhelm Bühring                                                                     | 9. 9. 1867      | Schloß Wer=                   | 17     | Kaffenrat, Schloß<br>Wernigerode                                              | 21 21 21 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Forstfach               |  |  |  |  |  |  |
| 8. Konstantin Freiherr<br>von Zedlig und Neu-<br>firch, (Alumne)                       | 18. 8.<br>1870  | Berlin                        | 77     | Geh. Ober-Regie-<br>rungsrat, Berlin                                          | 15   12   2 (vorher auf dem figl. Fried Wilh Gumu. 3n Berlin)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |  |  |  |  |  |  |
| 9. Abolf Dalichow<br>(Allumne, von der<br>mündlichen Prüfung<br>dispensiert)           | 22. 10.<br>1866 | Golfien<br>Kr. Luckau         | "      | Eattlermeister,<br>Golßen                                                     | 1   21   2 1   2 1   2 1   2 1   2 1   2 1   2 1   2 1   2 1   2 1   2 1   2 1   2 1   2 1   2 1   2 1   2 1   2 1   2 1   2 1   2 1   2 1   2 1   2 1   2 1   2 1   2 1   2 1   2 1   2 1   2 1   2 1   2 1   2 1   2 1   2 1   2 1   2 1   2 1   2 1   2 1   2 1   2 1   2 1   2 1   2 1   2 1   2 1   2 1   2 1   2 1   2 1   2 1   2 1   2 1   2 1   2 1   2 1   2 1   2 1   2 1   2 1   2 1   2 1   2 1   2 1   2 1   2 1   2 1   2 1   2 1   2 1   2 1   2 1   2 1   2 1   2 1   2 1   2 1   2 1   2 1   2 1   2 1   2 1   2 1   2 1   2 1   2 1   2 1   2 1   2 1   2 1   2 1   2 1   2 1   2 1   2 1   2 1   2 1   2 1   2 1   2 1   2 1   2 1   2 1   2 1   2 1   2 1   2 1   2 1   2 1   2 1   2 1   2 1   2 1   2 1   2 1   2 1   2 1   2 1   2 1   2 1   2 1   2 1   2 1   2 1   2 1   2 1   2 1   2 1   2 1   2 1   2 1   2 1   2 1   2 1   2 1   2 1   2 1   2 1   2 1   2 1   2 1   2 1   2 1   2 1   2 1   2 1   2 1   2 1   2 1   2 1   2 1   2 1   2 1   2 1   2 1   2 1   2 1   2 1   2 1   2 1   2 1   2 1   2 1   2 1   2 1   2 1   2 1   2 1   2 1   2 1   2 1   2 1   2 1   2 1   2 1   2 1   2 1   2 1   2 1   2 1   2 1   2 1   2 1   2 1   2 1   2 1   2 1   2 1   2 1   2 1   2 1   2 1   2 1   2 1   2 1   2 1   2 1   2 1   2 1   2 1   2 1   2 1   2 1   2 1   2 1   2 1   2 1   2 1   2 1   2 1   2 1   2 1   2 1   2 1   2 1   2 1   2 1   2 1   2 1   2 1   2 1   2 1   2 1   2 1   2 1   2 1   2 1   2 1   2 1   2 1   2 1   2 1   2 1   2 1   2 1   2 1   2 1   2 1   2 1   2 1   2 1   2 1   2 1   2 1   2 1   2 1   2 1   2 1   2 1   2 1   2 1   2 1   2 1   2 1   2 1   2 1   2 1   2 1   2 1   2 1   2 1   2 1   2 1   2 1   2 1   2 1   2 1   2 1   2 1   2 1   2 1   2 1   2 1   2 1   2 1   2 1   2 1   2 1   2 1   2 1   2 1   2 1   2 1   2 1   2 1   2 1   2 1   2 1   2 1   2 1   2 1   2 1   2 1   2 1   2 1   2 1   2 1   2 1   2 1   2 1   2 1   2 1   2 1   2 1   2 1   2 1   2 1   2 1   2 1   2 1   2 1   2 1   2 1   2 1   2 1   2 1   2 1   2 1   2 1   2 1   2 1   2 1   2 1   2 1   2 1   2 1   2 1   2 1   2 1   2 1   2 1   2 1   2 1   2 1   2 1   2 1   2 1   2 1 | Medizin                 |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                        |                 | c) Ofter-                     | Termin | t 1889.                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |  |  |  |  |  |  |
| 1. Paul Steckmann<br>(Mumnatsobersenior,<br>von der mündlichen<br>Prüfung dispensiert) | 27, 9, 1869     | Alt-Aractow<br>Ar. Schlawe    | ev.    | Lehrer, Pollnow                                                               | 41,4 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Philologie              |  |  |  |  |  |  |
| 2. Friedrich Tütsscher                                                                 | 19. 11.<br>1868 | Berlin                        | "      | + Kalfulator,<br>Berlin                                                       | 53 4 21/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Medizin                 |  |  |  |  |  |  |
| 3. Robert Krohn<br>(von der mündlichen<br>Prüfung dispensiert)                         | 27. 11.<br>1869 | Kammini. Po.                  | "      | Acterbürger,<br>Kammin                                                        | 6 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Theologie               |  |  |  |  |  |  |
| 4. Emil Pieper<br>(Munne, von der<br>mündlichen Prüfung<br>bispenfiert)                | 14. 3. 1870     | Alt-Bewersdorf<br>Kr. Schlawe | "      | Lehrer, Alt-Be-<br>wersborf Kr.<br>Schlawe                                    | (vorher auf dem<br>Progymu. fn<br>Schlawe i. Pom.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                         |  |  |  |  |  |  |
| 5. Alexander Burg: with                                                                | 17. 7, 1863     | Mariendorf,<br>Kr. Teltow     | "      | Stationsvorsteher,<br>Berlin                                                  | 41 2 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Theologie               |  |  |  |  |  |  |
| 6. Hermann Stäsche                                                                     | 23. 2. 1869     | Breslau                       | "      | Reftaurateur,<br>Breslau                                                      | (vorher auf dem<br>Agl. Fried. Gynu<br>zu Breslan.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                         |  |  |  |  |  |  |
| - OI mix                                                                               | VI- 0VC1        | ivi è è                       | 01     | ave 2:1 Ove                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Canth 1888 Sie          |  |  |  |  |  |  |

Die Michaelis-Abiturienten entließ der Direktor in feierlichem Aktus den 13. Septb. 1888, die Ofter-Abiturienten den 23. März 1889. Abschiedsreden hielten v. Zedlitz und Steckmann in deutscher, Lesse und Pieper in lateinischer Sprache; deutsch antwortete im Namen der Zurückbleibenden Steckmann, bezw. Ettel-

#### V. Sammlungen von Sehrmitteln.

- 1. Für die Lehrer=Bibliothek (Verwalter Dr. Kloh) wurden a) außer fämtlichen im Programmen Austausch zugänglichen Programmen aus etatsmäßigen Mitteln angeschafft: α) Fortsehungen zu folgenden Werken: Grimm Deutsches Wörterbuch, Frick und Meier Lehrproben und Lehrgänge, Centralblatt für die Unterrichtsverwaltung, Fresenius Deutsche Litteraturzeitung, Zeitschrift für das Gymnasialwesen, Strack und Zöckler Kommentar zur heiligen Schrift, v. Kanke Weltgeschihte, Ephomoris opigraphica. β) Wehrmann Griechentum und Christentum, Guhmann Das Stottern, Iwan Müller Handbuch der Klassischen Altertumswissenschaft (soweit erschienen), Sander Lexikon der Pädagogik, Denkschrift des 5. Evang. Schulkongresse zu Barmen, Schmidt-Kimpler Schule und Auge. —
- b) Geschenkt wurden: α) von den vorgesetzten Behörden: Philologus 1888, Verhandlungen der 10. pommerschen Direktorenversammlung, v. Nordenflycht übersetzung der Satiren und der Episteln des Horaz, Arde Lallemant Jungius' Leben und Wanderungen durch die Pflanzenwelt der Tropen, β) von der Gesellschaft für pommersche Geschichte und Altertumskunde: D. Vogt Bugenhagens Briefwechsel, γ) von Herrn Pfarrer Dr. Theol. Zahn in Stuttgart: Aus dem Leben eines reformierten Pastors, δ) von Herrn Oberlehrer Dr. Perthes in Bielefeld: Perthes Atlas-Einheit in den einzelnen Klass en.
- 2. Für die Schülerbibliothek (Verw. für I Dr. Fischer, meist durch Dr. Tank vertreten; für II Dr. Tank, für III G. E. L. Lüttschwager) kamen hinzu: α) aus etatsmäßigen Mitteln in Abteisung I: Giesebrecht Geschichte der deutschen Kaiserzeit V, 2, Meding 91 Jahre in Glaube, Kampf und Sieg, ein Bild Kaiser Wilhelms I., Kögel Am Sterbebette und Sarge Kaiser Wilhelms, Adami Das Buch von Kaiser Wilhelm, Teil I, Boigt Geschichte des brandenburgisch-preußischen Staates in 2 Abdrücken, Wehrmann Griechentum und Christentum, Das neue Universum, Forts.; in Abt. III: Karl A. Krüger Drei Kaiser und Bollmar Drei Kaiser. β) als Geschenke: Wildenbruch Unser Kaiser Wilhelm (von Sr. Excellenz dem Herrn Minister D. Dr. v. Goßler), 4 Bändchen der Sammlung Das Wissen der Gegenwart (von der Mutter eines Schülers) für Abt. I, und von dem inzwischen heimzegangenen Pastor Prochnow in Verlin 4 Bände seiner Zeitschrift Echo aus der Heimat und Fremde (für Abt. II).
- 3) für die physikalische Sammlung (Oberl. Schirmeister) wurden angeschafft: Schiefe Sbene mit Gradbogen, Schraube ohne Ende mit Zahnrad, Modell eines Krahnes, Saugheber und Pipette, ein Wasserhammer, ein Apparat, um die Drehung eines beweglichen Magneten um einen festen Strom zu zeigen, Stativ für Geißlersche Röhren, Polschrauben und Kupferdraht.
- 4) Für die naturgeschichtliche Sammlung (bisher Oberl. Schirmeister) wurden käuslich erworben folgende Leutemannsche Abbildungen: Schimpanse, Känguruh, Walsisch, Kondor, Nilkrokodil, Blutzegel, Trichinen und Bandwurm, Korallen. Zusammenstellung von Schädeln, Gebissen u. s. w., Magen von Fleisch= und Pflanzenfressern, Utmungs-Organe eines Säugetiers, einer Schildkröte u. s. w., Utmungs-Organe niederer Tiere.

Geschenkt wurden von bem Oberprimaner Stel brei in der Nahe von Weißenburg i. E. gefundene Stude Roblenschiefer mit Pflanzenresten: Farnen, Kalamiten, Sigillarie.

5) An geograp his den Lehrmitteln (G. E. L. Lüttschwager) wurden gekauft: Aus Lehmanns geogr. Charafterbildern Helgoland und der Rheinsall, geschenkt: Leeder Wandkarte der Alpen (von G. E. L. Lüttschwager), Missionsweltkarte von Grundemann (von Dir. Kolbe), Brecher Karte der territorialen Erweiterung bes preußischen Staates (von bem Herausgeber), ein Plan des alten Sprakus (von bem Sekundaner Alfred Hubaner, der den Plan unter sechsfacher Vergrößerung nach dem Atlas antiquus von Kiepert gezeichnet hat.

- 6) Für die Musikaliensammlung (Ges. L. Thielscher) schenkte der Unterzeichnete 60 Abstrücke von: Deutschen Herzens Gruß an Kaiser Wilhelm II, von Dr. A. Kolbe, komp. von G. Flügel; gekauft wurden 30 Abdrücke des Kaiser-Gedenkbüchleins von Urban.
- 7) Für ben Zeichen=Unterricht (Zeichenl. Heidemann) wurden zwei Sefte ber Aquarellichule von A. Doll angeschafft.
- 8) Der Sammlung von Kunstwerken, welche zugleich zur Ausschmückung ber Aula und ber Lehrzimmer dienen und von dem Zeichenlehrer des Gymnasiums beaufsichtigt werden, wurden ansprechende Büsten des Kaisers Friedrich und des Kaisers Wilhelm II. einverleibt. Dieselben sind ein Geschenk von 5 Michaelis-Abiturienten (v. Bredow, Bühring, Lesse, Wenzel, v. Zedlitz), welche dadurch, wie sie schriftlich erklärten, ihrer Dankbarkeit gegen den Direktor und gegen die Schule überhaupt einen bleibenden Ausdruck geben und sich ein freundliches Andenken sichern wollten. Die Büsten zieren jetzt unsere Aula.

Allen freundlichen Bebern fpreche ich ben beften Dank aus.

### VI. Stiftungen und Unterflügungen von Schülern.

- 1. Das Bermögen der Lehrer-Witwenkasse beträgt am 1. April 1889 im ganzen 2938,94 Mt., wovon 2400 Mt. in pommerschen Pfandbriesen angelegt sind, der Rest bei der hiesigen Sparkasse. Außer den Beiträgen der Mitglieder, sowie durch Zinsen und Berkauf von Abdrucken des Hilfsbüchleins für den deutschen Unterricht singen geschenkweise ein 50 Mark von dem Bater eines Schülers und 4 Mk. von einem früheren Schüler, Herrn Major Priem. Nendant ist statutenmäßig der Direktor. Mit ihm bilden den Berwaltungsrat D.-L. Dr. Doerks (Vertreter des Vorsigenden) und nach dem Tode des D.-L. Sudhaus der Prorektor.
- 2. Das von dem verewigten Gymnasialdirektor Dr. Geier gestistete Legat von 300 Thalern, das so lange durch Zuschlag der Zinsen wachsen muß, dis 150 Mark jährlich an einen würdigen Schüler der Anstalt, der die Entlassungsprüfung ehrenvoll bestanden hat und Theologie oder Philologie studiert, ausgezahlt werden können, hat sich am 1. April 1889 auf 2193,53 Mark vermehrt. Die Verwaltung hat die Gymnasialkasse.
- 3. Zu einem Bugenhagen Stipendium, bessen Ertraz einmal einem würdigen Studenten der Theologie zufallen soll, sammelt der gegenwärtige Direktor seit dem 13. Dezember 1884. Im letten Schuljahr gingen für dasselbe ein: von Herrn Prosessor Dr. Theol. Hering-Halle 50 Pf., Herrn Seminarslehrer Ilgen-Rammin 1 Mk., von Herrn Justizrat Lesse-Berlin (der schon vor einem Jahre eine gleiche Gabe gespendet hatte) 100 Mk., einem Primaner 2 Mk., einem Abiturienten 10 Mk, Herrn Pfarrer Nägelsbach-Mörlbach 1 Mk., Herrn Major von Beerselde auf Schloß Sommerseld, Mitglied des Herrenhauses, 20 Mk. Herrn Märtens, Kgl. Baurat in Bonn 20 Mk., dem Bater eines Primaners 50 Mk., einem Primaner 2 Mk., Freifrau von Bredow auf Wagnitz bei Paulinenaue 30 Mk., im ganzen 236,50 Mk., welche auf der hiesigen Sparkasse angelegt sind. Das Gesammt-Guthaben bei derselben beträgt am 1. April 1889 688,50 Mk., wozu 225 Mk. pommersche Kentenbriese kommen, so daß im ganzen 906,50 Mk. gesammelt sind.

- 4. Das Dr. Behrend Stipen dium, welches stiftungsmäßig von dem Direktor, dem Prozektor und dem Bürgermeister an einen würdigen und bedürftigen Studenten vergeben wird, welcher als Schüler unserer Anstalt das Zeugniß der Reise erlangt hat, konnte so lange nicht verliehen werden, als die Erbschaftsstempel Steuer abzutragen war. Unlängst hat die Berwaltungskommission den Genuß des Stipendiums bis Oftern 1891 einem früheren Schüler übertragen können.
  - 5. Über die Gabebuich=Stiftung vgl. die Chronif.
- 6. Bon ber Zahlung bes Schulgelbes wurden einzelne Schüler teils vollständig, teils zur Hälfte befreit.
- 7. Im Mumnat hatten 9 Schüler fog. Freistellen zu 240 M. Jahrespension durch die Güte bes Kgl. Provinzialschulkollegiums.

Allen verehrten Gebern fpreche ich ben geziemenden Dank hierburch aus.

### VII. Mitteilungen an die Schüler und an deren Eltern.

- 1. Der Anfang des neuen Schuljahrs ift auf Donnerstag den 5. April früh 7 Uhr an- gefett.
- 2. Neue Schüler für die unterste Klasse der Vorschule wolle man Mittwoch den 24. April um 10 Uhr in das Konferenzimmer führen.

Schüler, welche eine Prüfung zur Aufnahme bestehen müssen, haben sich an demselben Tage morgens 9 Uhr ebendaselbst zu melden. Diesenigen, welche ein amtliches Abgangszeugnis von einem Gymznasium mitbringen, wollen sich mit demselben um 11 Uhr vormittags melden.

Bei der Aufnahme ift auch der Impf-, bezw. Wiederimpfschein und der Taufschein (das Geburts= zeugnis) vorzulegen.

- 3. Unmelbungen zur Aufnahme in das Alumnat (vgl. den Schluß der statistischen Mitteilungen) sind an den Unterzeichneten zu richten. Die Jahrespension beträgt 720 Mt. Gesuche um Berleihung einer Freistelle zu 240 Mt. können in der Regel nur für den 1. April des nächsten Jahres berücksichtigt werden. Dieselben sind an den Direktor zu richten, welcher im Januar die eingegangenen Bewerbungen dem Kgl. Provinzial-Schul-Kollegium einzureichen hat. Jedenfalls muß das letzte Schulzeugnis und eine amtliche Bescheinigung der Bedürstigkeit beigefügt werden.
- 4. Für jeden Gymnasiasten, für den während des neuen Schuljahrs halbe oder ganze Befreisung vom Schulgelde gewünscht wird, ist ein schriftliches Gesuch an das Lehrer-Kollegium zu richten und dem Direktor vor dem Wiederansang des Unterrichts zuzustellen, auch wenn dem Schüler bereits früher Schulgeld-Grlaß bewilligt war. Bei neuen Bewerbungen ist auch amtlich bescheinigter Nachweis der Bedürftigkeit erforderlich.

Für Borfchüler ift unbedingt bas volle Schulgeld gu gablen.

5. Schüler, welche die Anstalt verlassen sollen, sind vor dem Schlusse der Unterrichtszeit bei dem Direktor schriftlich vom Bater oder Bormunde abzumelden. Ift die Abmeldung 6 Tage nach dem Schlusse noch nicht eingegangen, so ist das Schulgeld auch für das solgende Bierteljahr nach höherer Bestimmung zu zahlen. — Wenn ein Abgangszeugnis verlangt wird, so ist dasselbe schriftlich von dem Direktor zu fordern. Demselben muß die Bescheinigung des Rendanten über die Zahlung von 3 Mark Gebühren an die Gymna-

fialkaffe und bas Zeugnis des Berwalters der Schülerbibliothek, daß der Abzehende aus berselben kein Buch mehr habe, vorgelegt werben.

6. Neu eingeführt ist für Sexta das lateinische Lesebuch von Meurer, für Quinta das Elementarbuch der französischen Sprache von Plattner, wozegen die entsprechenden Bücher von Schönborn und Plöt abgeschafft sind.

Von Oftern ab muffen alle Gymnasiasten den Evangelischen Gymnasial-Katechismus von Krahner-Heinhe haben, ebenso alle, die am hebräischen Unterrichte teilnehmen, die Grammatik von Strack. Von Demosthenes 1, 1 ist in Unterprima nur die Ausgabe von Blaß statthaft, von Ellendt-Sensserts lateinischer Grammatik in Sexta nur die 32. oder eine spätere Aussage.

Von den alten Klaffifern find nur neue Teubner de Texte gestattet, jedoch für Nepos, Dvid, Bergil und Homers Odusse die Freytagschen Ausgaben gefordert.

Dr. Kolbe, Direktor.

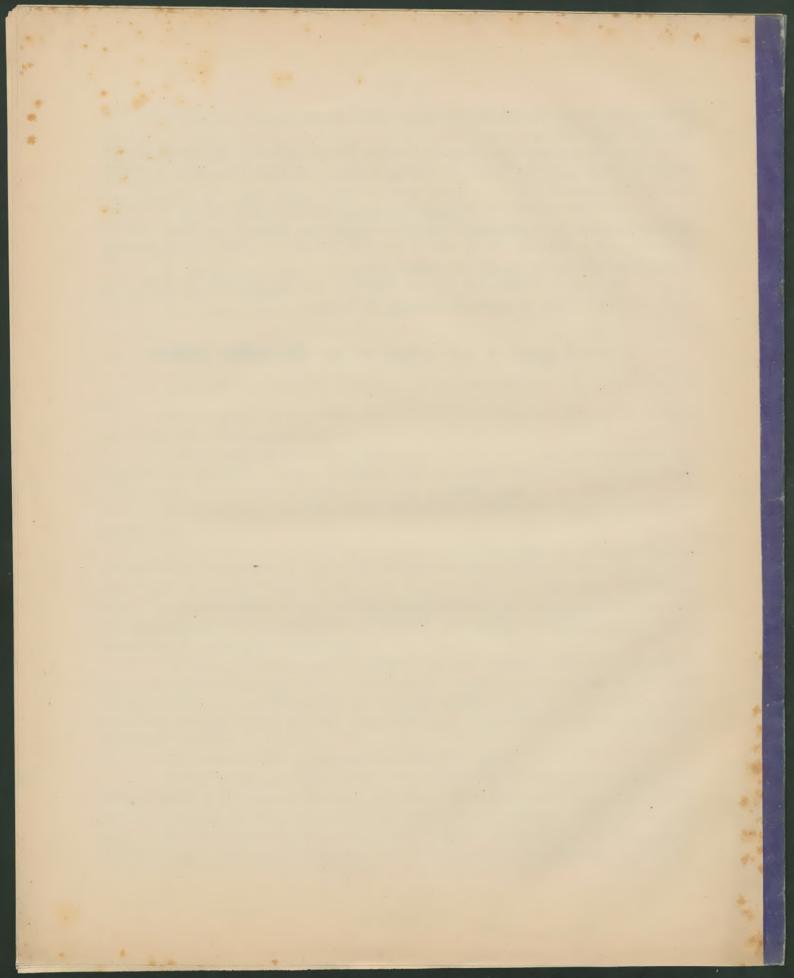